## UNIVERSITY OF ILLINOIS LIBRARY

Class

Book

834744

SSBII

Volume

15

Mr10-20M





Ludwig Tied's



Funfzehnter Banb.

Ergablungen.

Berlin, bei G. Reimer, 1829.

834T44 I 1828 V.15 Dem

# Herrn 28. von Shus

in ber Mark.

XV. Band.

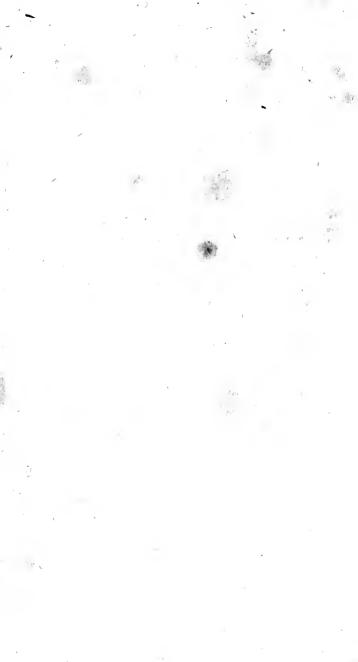

Dir, einem meiner altesten Freunde, einem der wenigen, die mir aus meiner ersten Jugend - und Schulzeit übrig geblieben sind, widme ich diese leichten Erzählungen, die Dich an jene Jahre erinnern werden, in welchen sich unfre Schicksale entwickelten. Bieles haben wir mit einander erlebt, durchdacht, bestritten und genossen. Ich weiß, Du siehst eben so gern, wie ich, auf jene schönen Jahre zuruck.

2. Tied.



### In halt.

Peter Lebrecht, zweiter Theil.
Siegmunds merkwürdigste Tage.
Ulrich, der Empfindsame.
Fermer, der Geniale.
Der Naturfreund.
Die gelehrte Gesellschaft.
Der Psycholog.
Der Roman in Briesen.
Ein Tagebuch.



## Peter Lebrecht.

Eine Befchichte ohne Abentheuerlichfeiten.

3 weiter Theid 1795.

.

· Z · · · · · ·

•

•

## . du sau da . duşungad men erenif Errifies Kapitherlen ertende

er to a Zochi fichen is all, i resta en Tongonous

· 5377 TT.

า และเราะระ ราการให้การสำนักแก่งสำนักสา

all die main beite Ericht bei bei bei bei

ne fon the endant bender en bie

Das versprochene Kapitel über die Kopfneigungen und?

Der Verfasser und der Leser sichn sich in diesem Kaipitel wieder gegen über, und begrüßen Lich gegenseitig. Daß ich mit kummgebogenem Rücken als Portier vor dem Elngange dieses Theiles stehe, wund daß mit die Leser bald mit vornehmen oder beschüßenden, bald mit recensirenden Mienen und Sonntagsgesichtern vorüberigehen, versteht sich von selbst. Die Vorfasser von Büschern muffen sogar so unterthänig sein, daß sie die Borübergehenden gar nicht einmal seagen dursen, wie sie geschlafen saben.

Aber wenn ich auch der erste Autorisein follte insome will ich dennoch gegen dieses alte Gerkomiten versioßen. Ich will selbst unter die gebetene Gesellschaft treten, und mich nach beim hohen Bohlsein der allerseitigen Gäste erkundigen; denn ich sehe gar nicht ein; warun ein Verfasser, und arbeitete er auch nur in der Camera Obscura, \*) stets den unterthänigen Bedienten ober

Dochenblatt; beren Herausgeber eine nangebug, Miene annahmen, und nachhet, burch ander mehr gefallende Probutte, fich einen Ramen gemacht haben.

Tafelbecker machen soll, der ehrerbietig und stumm hin, ter dem Stuhl stehen bleibt, wenn er die Speisen aufgetragen hat. Statt, daß man sich in Kritiken und Antikritiken hernmzankt, sollte man lieber in den Burchern, die man schreibt (auf eignem Grund und Borden, wo man als Gutsbesicher immer noch die meisten Rechte hat), sagen, was man auf dem herzen hat.

Ich, Peter Lebrecht, trete also hinter ber Staffelei hervor (bie, beilaufig gefagt, weiter nichts als ein kleines Fruchtstud zeigt) und mische mich ked unter die Buschauer.

Biele von Ihnen, werthgeschafte Anwesende, haben ohne Zweifel den erften Theil ichon rein vergeffen, und das fann ich Ihnen vors Erfte gar nicht übel nehmen, zweitens hat es auch gar nicht viel zu fagen. in unferm Beitalter, bas gang ohne 3weifel ben Damen bes vielbelefenen verbient, werben die meiften Bucher fcon fur die meiften Lefer fo eingerichtet, bag fie ans fangen und aufhoren tonnen, mo fie wollen, hoffe, daß ich in diefer meiner Lebensbefchreibung auch hinlanglich bafur geforgt habe. Bie viel Unglud murbe auch daraus entstehn, wenn die Lefer nicht das wieder pergeffen follten, was fie gelefen baben? Wenn fie nicht beswegen lafen, um zu vergeffen? Wer mochte bann Schriftsteller fein? man murbe bann gewiß mit einem verehrungewurdigen Dublitum gar nicht austome men tonnen; es wurde unfre neuften Bucherverfertiget unaufhorlich antlagen, daß fie alle die Schonen Empfinbungen ichon hundert, und zweihundert mal gelefen hatten; es murde ber liebe, der Turniere und fcprede lichen Sahnenkampfe der Ritterwelt endlich überdruffig fein, weil es immer daffelbe, und faft mit ben name

sichen Borten wiedergesagt, ist; es warde unter der ungeheuren Menge von neuen Produkten doch auch nach etwas Neuem suchen, und sich dann gewaltig bestrogen sinden. Rurz, das liebe Publikum wurde wahrs haftig, wenn es Gedächtniß hatte, am Ende darauf verfallen, die guten Bucher lieber mehrmals zu lesen, als die schlechten Wiederholungen schlechter Bucher.

Ich verspreche hier dem rustigen Lefer feierlich, daß vieser zweite Theil mit dem ersten meiner Lebensbeschreisung eben nicht weiter zusammenhängen foll, und daß walso mit vieler Erbauung fortsahren kann, wenn er unch alles, sogar bis auf den Namen, vom ersten theile vergessen hat.

Es ift mir immer sonderbar vorgesommen, daß sich ille Autoren vor ihren Buchern an den Lefer wens en, daß man in den Buchern selbst immer von einem efer sprechen hart, der dies und jenes zu erfahren vänsche, der dem Schluß einer Gefchichte entgegen, ebe, der dem Verfasser oft erlauben muß, bei zu rühzenden Scenon die Feder aus der Hand zu legen; sozuer die Drucksehler eines Buches zu korrigiren, muthen wie meisten Verfasser einem geneigten Leser zu.

Dieses unsichtbare und unbegreisliche Wesen wird nich selbst in Buchern angeredet, die Niemand liest; nan sindet selbst auf Makulaturbogen Aurufungen an iese un bekannte Gottheit, deren Akar nirgends und allenthalben steht. Ich nannte den Leser eine Bottheit, nicht etwa bloß um dem meinigen etwas Bochmeichelhastes zu sagen, sondern weil ich überzeugt in, nachdem ich eine Menge von Stellen aufgeschlagen habe, daß ihn sich die meisten Autoren unter diesem Bilde vorstellen. Sie denken ihn sich als einen

siemlich breitschultrigen Beros, ber vieles bulben und ertragen fant ber es gleich einem Berfules magt, bas dieffte Buch, felbft wenn es dialogirt ift aufzufchlagen, es ju Ende jullefen, und felbft nach bem groeiten und britten Bande gu greifen. Diefer Lefer ift angleich fo geformt, daß er mit allen Theilen aller Biffenschaften ziemlich vertraut ift, daß er fich fur Bergangenheit und Bufunft intereffirt, nur daß ibm in den meiften Rallen der gefunde Denfchenverftand fehlt; er hat, tros feiner robuften Conflitution, doch viele Schwachen, und bas Unglud ift, daß Antoren und Buchfandler diefe recht gut fennen; benn diefes feltfame Wefen lagt fich jum Beifpiel durch gang fcblechte Rupferfliche und gang abs gefchmacte Buchertitel anlocken : ftatt einer Allwiffenheit ift diefer Salbaott mit einer Allnengier begabt; - bas Vorzuglichte an ihm ift feine Bute; barum wird er auch ber Radfichtige genannt, bei welchem Ramen er fich fast auch am liebsten rufen bort. Gemiffe Bes fen, die die Sterblichen Recenfenten nennen, machen ihm felt einiger Beit biefer Nachfichtigfeit wegen Bors wurfe genug, aber er legt diefe Tugend nicht ab, und ich und alle Autoren mit mir, bitten ihn inftandiaft, daß er es nie thun moge. Diese Recensenten find nichts anders als eine Schadliche Oppositionsparthei, die die einmal hergebrachte ordentliche Ordnung der Dinge ums tehren wollen; fie werfen mit schablichen und fast gife tigen Reden um fich, und wollen ben oftgenannten Lefer gewiffermaßen zwingen, Gefchma'd zu haben, als wenn biefes arme Befen nicht fcon von ber Lans geweile und von taufend Uebeln, von benen fich ein vernunftiger Mensch faum eine Borftellung machen tinn, geguatt gening mare, daß man ihm auch noch viengrende nauben will, gibie geramsuschen Romane

vollte. — Ich bergeffe, gang, wovon ich sprechen vollte. — Ich stehe hier am Eingange und mache neine bemuthige Berbengung, und vergesse in ber Zerzirenung, daß Leute um mich her stehen, die mich jrufen, die sich wundern, warum ich in dieser Rücken, enkung so lange verharre.

Alfo, meinemverthgeschätten herren und Damengeriele, von Ihnen find mit dem ersten Theile ungufries en, und ich muß Ihnen eleider gestehn abak Ihnen iefer zweite noch weit weniger gefallen wird.

Die um bes himmelewillen! laffen Gie mich von

inem fortleinen, unbedeutenden fund unintereffanten Buche nicht felbst fo viel sprechen, oder ich werde so hwermuthig pag, ich es gar nicht wage, Ihnen über ie Romplimente meine Bemerfungen mitzutheilen. -Badufind biefe fleinen Blatter im lauten, ranschenden Strome ber Beit? - Gie fonnen nur bagu bienen, ible Aufmerksamkeit etwas von diesem fürchterlichen Beräusche abzulenken. Dancher Leser, der meine Les ensgeschichte in einer mußigen, nachher gang vergeffes en Stunde burchblatterte, hat indef vielleicht einen roßen Berluft erlitten, oder fich in feinem Innern auf ne gewaltsame Art verandert; er blattert nun vielleicht indiefemilem eiten Theile, uminicht bei fichigu in, um fich vor fich felber verläugnen zu laffen, und ie fann ich wiffen, mit welchen umgewandelten Ems findungen, eridann einft. in flarrer Sand das Zeitungse latt: hålt, amd, er faum noch darin bemerkt, daß der ritte & bei leangefundigt mird.

Benn ich geichnen tounte; fo wurde ich bier bas

Buch sogleich mit vielen Figuren eroffnen, Die mich und die verschiedenartigen Lefer mit den Krummungen ihrer Rucken, oder den Bewegungen ihrer Kopfe dars ftellen follten.

Die Romplimente find gewiß mehr als Laden. Beinen und die Blattern, bas, mas ben Menfchen von den Thieren unterscheidet; benn ein Affe, ber biefe nicht einem mohlgezogenen Menschen nachmacht, wird von Ratur gewiß nie auf biefe Erfindung verfallen. Gelbft ber Berftand und ber gen Simmel gerichtete Blick Scheinen mir nicht fo darafteriftifch; benn ber erfte ift ziemlich unfichtbar, und das zweite Mertzeichen febeint immer feltener ju werden, und murbe vielleicht gang ausgehn, wenn ein ftarfer Rorperbau manche Menichen nicht zwange, ihren Ropf gerade und aufe recht zu tragen. - Benn ich in der Ferne zwei Befen febe, und weiß nicht, mas ich aus ihnen machen foll, fo foliche ich aus ben gegenfeitigen Berbeugungen, daß es Menschen, find. it in and contribut.

Es hat mich oft in Erstaunen gesett, das die Nastur selbst durch die kunstliche Einrichtung der Rucken, wirbel dafür gesorgt hat, daß der Rlient ohne große Unbequemlichkeit seinen Patrone den gehörigen Respekt bezeigen kann, und sehr angenehm ist es mir immer gewesen, daß ich aus den Arten, den Rucken zu krums men, jedesmal mit ziemlicher Gewisheit schließen kann, in welchem Berhaltnisse die sich buckenden Personen gegen einander stehn. Stehn sie sich so gegen über, daß sie ein vollkommenes Portal ausmachen und daß einer genau auf den andern Acht giebt, und sich gleich einen Boll tiefer untertaucht, wenn jener sich um einen Boll tiefer buck, so sind es gewöhnlich zwei Edelleute,

mittlern Alters, in Civildiensten; sie bilden, wie gesagt, ein schones verhältnismäßiges Portal; zwischen den beisden Frisuren sehlt nichts, als ein Schlußstein, und es ist ein schones und tuhnes Gewölbe. — Ist dieses Gewölbe um so viele Grade tiefer gedrückt; daß es ohngefähr einen Halbzirkel und kein Oval ausmacht, so, daß es wie der Eingang zu einem Begräbnisse ausssieht, so will ich jedesmal darauf wetten, daß es zwei Gelehrte sind, die sich unter dieser Figur vorlügen, daß sie größte Hochachtung vor einander haben.

Diefe Berbeugungen gehoren gu ben gleichartigen. Benn aber ein Ablicher mit einem Burgerlichen fich begruft, fo entfteht daraus eine andre Rigur, Die weit fcmerer zu beschreiben ift. Der Burgerliche mirb piebe lich burch ben Ebelmann baran erinnert , baf er einen Ruden habe, und beugt diefen fo funftlich, als es ihm nur immer moglich ift, bis auf aben letten Birs bel; bet Ebelmann im Gegentheil wird ploglich burch ben Burgerlichen baran erinnert, bag er einen : Ropf habe, und nict mit biefem auf eine fehr angenehme Beife, ohne an ben Ruden weiter in benfen, er fpart blefen fur die erfte Busammentunft mit einem, der boche wohlgeboren ift. Sein Ropfniden aber wird zuweilen burch ein gewiffes Lacheln bedeutender gemacht, welches bie Leute febr gut ein gnabiges Lacheln nennen, ober er wendet wohl gar noch ein Stud ber rechten ober linten Schulter baran, um bas Boblgefallen auf eine boffiche Art auszubruden, bag man ibn geborig gegrüßt habe.

Burgerliche Anatomifer fagen uns, das Rudenmark fei eine Berlangerung des Gehirns; ich febe aber gar nicht ein; warum es nicht ein Ablicher umtehren und

sagen könnte: das Gehirn ift eine Augelfdrmige Reritangerung des Ruckenmarks, eine abgerundete Angabe, die nur dazu dient, um zu bezeichnen, daß den Korper fertig sei, und daß man nun nur noch einen großen Hut, darauf sehen durfe, um einen ganzu gemachten Mann vor sich zum sehnen Wenn dies seine Richtigkeit hatte, so mare die Abtheilung unter den Menschenzeben sonothmendig als natürlich, und das Gleichheitsspien der Franzosen durfte badurch vielleicht den größten Stoß erhalten. Der Burgerliche hatte dann ganz Necht, wenn er seinen Kopf immer als eine schwere übergebogene Plume porwarts trüge, und der Abliche könnte dann ganz füglich seine Ruckenbeugungen ebens falls für Kopfarbeit ausgeben.

midlle Bolfer Scheinen bie Empfindung zu haben : daß im Ropfe girgend etwas Unftofiges liege: aman fchamt fich beim Grugen abag Diefer fleine, unwurdige Theil einen Treffenbut tragt; und nimmt diefen fehr tief bere unter: man biegt ben Ropf felbft fo tief, ale er nur immer finten fann; man giebt ben gangen Ruden Dreis, um nur ben Ropf ju perbergen : bie Migten werfen fich auf bas Geficht nieber, und es ift ein Zeichen großer Unquade bort, wenn ber Gultan won irgend femand den Ropf fodert. ... Er bat Ropf! ift in vies len Begenden das Schlechtefte, was man von einem Menichen fagen fann; fein Menich macht jest mehr Pratenfion barauf, alle Schriftsteller beeifern fich um Die Bette, nicht mit bem Ansbrucke befchimpft ju werden; man hort auch von feinem Buche fagen : ber Berfaffer verrath Ropf; fondern immer nurs mes find viel Geifter und Mordthaten barin; man weiß gat nicht. wie bie munberbare Geschichte gu Ende gehn

wird; — fo daß ich nach allem diesen auf die Idee getommen bin, daß man ben Kopf vielleicht zu den Pudendis rechne, daß man ihn für eine Satyre der Matur auf den Menfchen halte; daß man ihn vielleicht ganz bedeckt tragen wurde, wenn es die daran anges brachten Sinne erlaubten.

Der Lefer wied von mir nicht verlangen, daß ich ihm alle mögliche Ab, und Spielarten ber Romplis mente und Berbeugungen schildern foll, ale da find: Leute, die vor übergroßer Freundlichkeit mit den Bah, nen grußen; andere, die statt vorn über zu finten, nach der einen Seite fallen; von Leuten, die von vier len Höslichkeitsbezeugungen schief und beinahe bucklicht geworden sind, und von andern dergleichen settfamen Ausnahmen.

Mur den so fehr gewöhnlichen Erns kann ich nicht unerwähnt laffen, daß man oft sieht, wie Leute sich mit den Augen ganz nahe kommen, sich erst die eine Hälfte des Gesichts, und dann eben so die undre ger nam betrachten.

Es ist 3. B. Gesellschaft, in der sich der Doktor X.. befindet; man erwartet den Doktor Y..., der sich auch in dieser Stadt niederlassen will; Y... tritt ein; er wird dem X.. vorgestellt; ein Kompliment wird ers folgen; sie werden sich auf jeder Seite des Mundes kussen, und um nahere Bekanntschaft und Freundschaft ersuchen. — Sie haben sich genau betrachtet, um sich vor einander zu huten. — Geistliche schutteln sich dabei gewöhnlich noch die Hande.

Benufich Frauenzimmer fuffen, fo beobachten fie blog, wie fein der Moufelin um den Bufen der geliebe ten Freundinift, um ihn mit dem ihrigen zu vergleichen, ober ihn gegen andre Freundinnen licherlich ju machen: vhngefahr seche Minuten nachher erfolgt dann die Frage: ei, wo haben Sie den schonen Zeug her? wie viel kostet Ihnen die Elle? — Diese Frage ift nichts, als eine Fortsehung des Kusses.

Sat irgend einer meiner Lefer mit einem andern - Lefer auf einem Kaffeehause achtmal Billard gespielt, so darf er diesem kuhn die Dand geben, und selbst den Bandschuh drauf behalten. Wan klemmt sich gegenseitig die Finger ein wenig, und so außert sich die vertraute Freundschaft; andre Leute sagen dann: ", der ist mit dem und dem intim liert."

Der Druck der hand ift ein Gruß, ben nur wenige verstehn, er ist die heimliche Chiffer einer geheimen Gesellschaft, man schreibt sie Laufenden in die Sand, und teiner erwiedert sie; ber es thut, ift ein Freund, er komme auch aus der entferntesten Gegend. Berlase sen stehn manche Menschen ihre Lebenszeit hindurch, und die hand zittert nach diesem Drucke; kein Bandex rer kommt und bringt ihnen diesen handwerksgruß.

alle übrigen Komplimente laffen fich leicht entbeberen, dieses nur schwer.

36 muß hier bas Rapitel fchließen. -

## Zweites Rapitel.

Meine Lebensweife.

Ich murbe geftort, und fast zu ernfthaft; um weiter zu fchreiben. — Gin armer Bauer im Dorfe mar gestors ben, und die Glode rief mich jum Leichenbegangniß ab.

Ich ging unter dem schwarzen Inge ehrbar einher, denn ich hatte den Mann eben so genau gefannt, wie ich noch die übrigen Leute hier im Dorfe kenne, und mich für das Schicksal eines seben interessre. Das Grab auf dem Lirchhofe war fertig, der Lodtengraber stand mit dem Ansehn eines Kunstlers darneben; sechs Spaten stedten rund herum in der lockern Erde.

Die Frau naberte fich mit ihrer Schwester lange fam, und fab faft gang gefaßt in bas geraumige Grab hinab: "Das Grab ift gut!" fagte fie feufgend, benn ber Boden und die Bande maren wirflich feft geebnet; fle hatte nun das lette Wohnhaus ihres Gatten betrache tet, beffen glatte Bande fogleich durch die herabges morfene Erde wieder uneben follten gemacht merben. -Die Geile murben übergelegt, und ber Garg barauf gestellt. 38t fing bie Frau an ju weinen, Die Schwefter blieb noch ruhig. - Dan lief den Sarg hinunter, und nahm die Stangen weg. - Jeber von den Ine verwandten ergriff einen Spaten; ber Lobtengraber nahm ruhig den but ab, und betete ein Baterunfer. Alles wurde erweicht, als die Erbe bumpf auf ben Sara fcoll; die Frau fchluchzte laut, und beugte fich binuber, um noch die lette fcmarge Spige bes Sarges ju fehn: alles ubrige war icon verschlungen. Gin swolfjahriger Sohn fpielte heimlich mit einer Blume, und fcamte fich innerlich, bag er jest noch nicht weis nen tonnte. 3ch weinte in feinem Namen. -

In so vielen Buchern findet man Begrabniffe ber schrieben, und bei einer Leiche munscht man immer, sich recht ernsthaft machen zu konnen. Es fallt uns dunket dabci ein, daß wir, ohne uns zu kennen, durch Dunft und über Baffer getrieben werden, die wir

vohnlichen eine Furcht, und bas Furchtbare rucht bann gleichsam zu einer vertrautern Befanntschaft naher. Das Leben verliert in diesen Augenblicken seinen Sonnensschein; ber wie über ferne Berge wegzieht, und ben Wunschen winkt, die sich nach Frühling sehnen.

Der Lebende aber fann nur die Freuden diefes Lebens verstehn, und ich fomme daher, auch nach den schwermuthigsten Streifereien, bald zur Zufriedenheit mit mir und der Welt zuruck. — Für die Leserziebte sich für so etwas interessieri, wilk ich hier ganz turz die Art meines Lebens beschrößen.

Ich habe von je bie größen Stadte gehaßt, in denen die fortgeseiten; hohen hauser, die geraden Straßen, das Betummel, unsern Sinn und unser Gemuth gleichsam gefangen nehmen; wie in niedrigen Rertern; wachsen alle unfre Josen flein und bleiben zwergartig. Die freie Natur, der weite himmel; Berge und Wälber, reden uns mit gewaltigen herzers schütternden Tonen an, und sprechen uns Muthe eine hier wird der Mensch, was er als Menschwwerden kann; er kleidet sich in keinen geborgten Schnuck; er äfft nicht Thorheit oder Weisheit anderer nach, je nachs dem es ihm in die hande kant.

Ich arbeite täglich im Felde oder im Garten, weil Rorper und Seele sonft in eine gewisse Kranklichkeit gerathen. — Die Ruhe, der Umgang und die Lektüre sind mir dann um so erwunschter. — Ich studiere oft in den Blumen und Baumen, und lerne aus ihnen und von den simpeln Menschen umher eine ganz eigene Philosophie.

Wenn ich nicht beschäftigt bin, und gerade viel

Bedürfniß Bagut enipfindelt fcreiben ich Kleinigkeiten nieberget novol find andragen ich dung burge berecht

#### Geograf argentistent, beile ist er glande, ausgebeile gegen. Beile – Somersener Application – Beile eine gegen.

Soilberung einiger menfcen. ut vond

Mich felbst maglich nicht zu beschreiben wagen, benu unter allen Schilderungen sind die Gelbstschilderungen die schwierigken. Bielleicht hat der Leser schwinden dem ersten Theile einige meiner ehemaligen Schwächen und Thorheiten kennen lernen und sicht gebe vielleicht in diesem Theilewider meinen Billen neue Preis, von denen ich selbst nichts weißer Wenn der Leser flinger ist als ich, so wird er mich in diesem Palle gleich mit dem ersten Bliefe durchschünen; ier wird allerhand Schwächen entdecken, die er entweder an andern ber merkt, oder selbst schon überstanden hat. Ein Schriffs keller schildert, sich selbst immer am besten dadurch, wie er andre zu schildern sucht.

Bon hannchen, meiner Frau, ift wenig zu fagen. Es ift mir bei ihrem Anblid noch nie etwas anders eingefallen, als daß ich ihr gut bin. Sie ist still und bescheiden, und ruhig in sich selbst gekehrt.

Ich follte es, wie einige dramatische Schriftfteller, machen, und auch die Rleidung meiner Personen bei schreiben, aber ich muß gestehn, daß sie sich oft ums ziehn, und so wurde der Lefer doch teine dentliche Wertstellung von ihnen bekommen.

Mein Schwiegernater DR artin ift ein einfaltlage auter Mann, und ich mochte fast fagen, ber befte Danit von der Belt, außer daß et es fehr gern fieht, wenn man ihr mit, etwas gefrummtem Ruden gruft, er felbit danft nur, indem er mit bem Ropfe nicht. Auf mich halt er febr viel, und er ift in der gangen Gegend meine Chronit, weil ich, wie er glaubt, feinem Baufe fo großen Glang ertheilt habe. - Er ift am Tage febr fleißig, und besucht mich bann am Abend: sumeilen gehn wir miteinander auch wohl auf bem Relbe fpagieren; er halt mich im Gangen fur einen quten Ropf, nur fann er es an mir nicht leiden, daß ich fdreibe; manchmal bin ich ihm auch ein wenig gu freigeifterifch. - Es ift mir noch nicht vorgetommen. bag ich mich jemale gu feinem Berftande batte berabe laffen burfen; ein Borurtheil, bas man nur gar ju leicht von den gemeinern Leuten bat. - 3ch weiß nicht, mas er bagu fagen wird, wenn er burch einen Bufall bies Buch in die Bande befommt, und fich felbit barin befdrieben findet. Seiner Citelfeit murbe es lieb fein, daß man in gedruckten Buchern von ihm fprache, und boch murbe er es nicht gut finden, daß ich ibn nicht in allen Studen gelobt habe.

Die Aufwarter und meinen Bedienten werbe ich viele leicht einmal bei einer andern Gelegenheit beschreiben. Ich eile jeht zu einem andern mir interessantern Gesacnstande.

Ein Amtmann wohnt auf dem benachbarten Dorfe, der schon ehedem auf der Schule mein vertrauter Freund geworden ist. Ich will ihn hier genau besschreiben, damit ihn jedermann, der ihn sieht, erkennt und ebenfalls lieb gewinnt. Sein Name ist Sintmal.

Guifft feben webiffig Gafre mit / alter er gehort boch noch jenen unfchuldigen Menfchen, die fich feibit midt teinen, sie Enmerwallet feine Gefchaftermit bet sauttliche ften Dibhums, rumbbin bet übeigen Beitilabtier fich felbit und feinen Lumben : -- Gein: Menfecellifallt auf eine fone berbare Art in ble Amgen, benn fein Giang und feine Bie. beeben find femtich dintifd; fein Gafichtigfeicht ben 26. bilbungen, ble wir vom Gotrates habert außerdrbentlich fetre Saar ift fcomarge tund giebt ihm dittber genve ein. wildes und guruckelichreckenbes Unfahm; thank than ibut aber naber fo fentbeckt man in feinen fleinen blanen Angen fo viele Gutuntthigteit und Menfichentiebe, bes. man thin gleich gewoged wird, das min fic au ibm bies gezogen fahlt; mair welf felbft nicht, mie . Co ift former mit ihm vertraut zu werben , nab man balt ihn bei ben erftere Unterrebingen:leicht für einfaltig ; benn er ift nicht einer von den leuchtenden Ropfen, bie und bei ber erften Ansammentunft ami meiften intereffiren monnt gugchen gleichaultig werden. Dan ming ihn enft naber tengen, um ihn recht zu verftehn ver fagt immen bas was er fåt flug halt, mit einer Art von Schaam; mit ber antaile thigften Beitschweifigfeit van ber Belt mahlt er im Bes gentheil gern Anethoten aund Familiangefchichten, bie Miemand borett mad. Er ift ein Freund ber fconen Rinfte , vorgiglich ber Paefie; after auch hier ift er mit feinen Genuffen haushalterifd; er fiebt febe das nicht gu viel und nicht in wenig. Wir freiten goft mit einander weil feine Gegenwart mich leicht 3 Behauptungen vere führt, die ich felbft nicht glaube; feineguningftliche Gee willenhaftigteit; alle Gabe geforig abentingen perleitet mich bann, mit meinen Gebanten etwas in frei und wille führlich zu ichalten. — Ich mag hier nicht weitlauftiger Xv. Band.

ubnishim spreaden, uweitlich ihm nachben felber reedendseine fahren will, dage sie genochen Monachtungen unnehmu

schi Ce ift ins Gounde eine betrubte Cache um die Golde Berling ber Denfchen. Beber halt fich fit ben tiugften und für berufen finber bie anbern gu fpnechen gefeber vere aleicht fich im Gtillen mit bem andernis simemit fich felbft: guffrieden gu fein band bas Refultat biefer untersuchenden Eleingeisterischen Traumereien ift immer bast was sich abor feiner boutlich gefieht: bagnjeber einzelne unter ben Attigen Menfcheit, benen iman alles Recht molle wibere faffeen laffein der indergiglichke fei. Aus chen biefein. Riffel mollte ich verk bie: Schilberung meines Freundes welt williger feinrichten : 6 ich wollte alle feine Qualitaten wiel wenamer befdweiben und ftharfer abfchneiben; aber fo mandes Wafre ich auch barunter hatte fagen tonnen . fo hatte ich mich baburch offenbar mehr walnihm gefchilbent und fein freundliches, quitmuthiges Seficht inhatte mich beut Abend noch beschamt, denn es ift fein 3meifel, daß et in taufend Gathen verftandigte ift ale ich , und both bat er ben frommen Aberglaubenige ich fei im Gangen aelcheiterralster: this are and the drift rocket of business and

Man sollte Bergteichungen mit sich und andern Menschen nur selten anstellen, und die recht unschuldige Geele wied auch nie darauf verfallen. Diese Parallelen sind nie gar zu leicht ein Wittel, und zu verhärten und eigene liebig zu machen. Di unenschenfreundlicher Stennel wie lieb bist du mir vor allen Schriftsellern immer das durch geworden, daß du uns nicht gegen Schwächen und Thorheiten zu einporen sucht, daß du nicht die Geißel der Satzre schwingst, sondern dich und die abrigen Renschen auf eine gleiche Art belächelst und bemitteibest.

triacte before Little South inchmen wolken - Doch

siefe Schwächheit umbreit ich uten, und filter nicht im Sinne, bie "16 Kapa R wegeger Staßinder Ausbilt

nicht Eine Muterredungemit meinem Schniegerboter.

Ish mansche nicht, daß der Leser sich viele Vorfälle und Begebenheiten in dieser kleinen Erzählung verspräche, denn mewigkens his jeht ift mir noch pichts, Außerarbentliches aufgestoßen; da selbst der selle Theil wird gegen diesen zweiten und dritten eine wahre Weltges schichte sein, reich an Abentheuern und Sntwickelungen, Ich maussche daß die Leser einen gewissen Sinn für Kleininkeiten mitbrächten, aber ich surchte, daß es nicht geschieht, denn dieses Talent scheint ganzlich hei ihnen vertoren.

Diefen Sinn für Riemigteiten nennelichein Salent, und wie ich glaube, mit Recht. Es giebt eine Sahige feit in Der Geele fich für geringicheinenbe Gegenftanbe gu intereffiren ; und eine Are von Freundfoaft für fie gur gewinnen. Bei Denfchen, Die in einer fiden Gins gegogenheit, in einem flemen Rreife, won ber großern Bett entfernt, fich undahren Angehorigen teben ; bemers ten wie biefe Rabiateit vorzüglich, und oft in einem fo hohen Grade, daß fie wieder jum unerträglichen Fehler tolrban Dett einer boben Gigenliebe verbunden rentfteht baraus der Geift ber Rleintichfeit; ber auf jebe Sache einen gu hohen Berth legt, und bloß and ber Urfach, weit fie mir quaehort; man verachtet alles Frembe, und blog beswegen ; weils es mir nicht gehort; man fann unbre buich frundenlanges Gefchwas über Michtemure bigfriten ermuden , and es abel empfinden, wenn jene

keinen hohen Antheil baran nehmen wollen. — Doch biefe Schwachheit mein' ich nicht, und hatte nicht im Sinne, fie ein Selent zu mennen, das einer Ausbildung fähig ware.

Sondern eich meine senen liebenswursigen poelischen Sinn, der in den bekannten Gegenständen stets eiwas Reues und Anziehendes entdeckt, der sich bon allem Fremden inklifferner Art von Widerwisten zurde zeicht, und eist danziell wartet, daß es ihm auch besteundet werden son. Mit Innigsteit hangen diese Menschen so gebildet an allen Gegenständen, die sie inngebeit, obee die sie in Wichtelm beschischen sinden; sie lieben seben bei sie in Wichtelen beschisch sinden; sie lieben seben, baum und seben Gebast, seben dargestellten Kutaties, sobald er aus der Natur genoutnien ist, mit der sie verstant sind, dielstüge und bereit beiten bestellten kutaties,

Die meisten Leser aber haben einen Wideribilleit gegen Diei Weltembie sie ungeiebt; sie haben sehr poetis sches Auge, much ihre innerkiche Langeweile Priegolt sich dahet imsallem Gegenständen; sie such ein ihre Welte ein Arruliedended Interesse und die weisten nauern Schriftstellen bestreben sich unt die Wette, diesen dungkeln unverständlichem Lrieb zu befriedigen in Sie überhäusen die überhauften und ebent verünterendlassende Phantiske mit schlecht zusammenhängenden Abensbeuerlichkeiten, mit einem ganzum der von wunderbaren Geschöpfenzubie aber zurossihrer seltsamen Karritobur, teine Originalität und Teine überzeugende Natur haben.

Birb. fiche benn die Lefewelt inber immer nur an Schlathen und furchterlichen Mordgeschichten laben? Duffen in jedem Ritterromane die Lugendhaften und Bofewichter zu Schaaren fallen abamit der hartherige Lefer und genuhrt werde? Mußer bie Scene immer in

fernen gandern ober in einer manderberen Bougeit: tie gen sum Theilnahme ju erwerfen? - Bei biefer Leftdre muß die Erfchlaffung immer gunehmen, und die Cpannung bet Schriftftellers muß immer suspungener mer ben ; die größten Wunder werben am Enbeigewöhnlich, die macheuerften Rarattere alltäglich, es miffen baber mate, noch unfinnigere enfunden werden. Bie fotten Alle Sobenftein, über wiele ber altbeutfchen Momane; mir laden mit Cervantes fiber ben Ibiffun ber Ritters foder aund boch lieft ein großer Cheit von then, biefen Manfeben das Ebunaterist u Darbhian fen. den Almgen, Miten deneben unen Robentunftib bebe pur einige Blide in biefer Buder bewefen jund bin borther erftaunt ; nicht gereit hab fie fin gefebrieben find fondern an doff folder Anfins ; fonder dus meis eriftiete nur noch won gehn Jahren wirde mon biefe Miggeburten einer leeren Phantafig für offen beten Babite mis erflart, und Diemanb ed eines Blite gewürdiget baben Die gewohnlichem Lefer follten ja nicht über iene Bolferomane fpotten in bie von atten Weibern auf ber Strofe fur einen und zwei Grofchen wertauft wert ben, benn ber ge bounge Gie gfriebrie Oraym on de tinder Bergog Canft und die Gen que fai haben mehr mabre Erfindung, und find ungleich reiner und beffer gefdrieben, als jene beliebten Dipaebucher. .... Bill der Lefer mir nicht auf mein, Bort glauben ifa mag er. jene folecht gebendten und verachteten Befchichten felber nachlefen und wenn fein Befchmad noch nicht gang und gar ju Grunde pegangen ift, fo wird er bies fen vor jenen den Borgug geben. at mass nodon unit: E

3ch tann mir aber porftellen, wie erhittert allet auf mich ift mas mich lieft brich muß baber mur auf irgend

eine Mot Ben Lefer wieder freundlich ju machen fuchen, ich muß inlich nur feinem Spete unto feiner Gatthee Preis gebene 3ch habe fcon lange eine Belegengen gefucht preim Bafanonis abjulegen und fler fff bunt mich bie foldlichfte. "Ich habe neinlich ein Danfuftene liegen protethes nachftens im Deuck unter bem Bifet? 30 1 to man r de in erfcheinen wird und welches nichts als munberbare und abenthouerliche Befchichten enthalt. Der Lefer muß bles für teinen Scherz aufnehmen foilbern es ift unein bolleommener Ernft unb bas Bills with felbit matiftene bei bem Betteger biefer Eriffling herdustommen. Sch hoffey ich babe burch biefe Antanis bigung fo viete Bibben gegeben bais ber Lefen fich titli mittelbar mit mir aus fohnen wieb ; benn wie bilbe Ris nun noch Recht? Die gangbaren Probutte gu verlpotteil ba ich felber Belträge ju ihrer Bermehring liefere Till Bem buber blefes Buch midt gefällt, bet mag mit fenem gutunftigen ben Berfuch machen , benn es ift bei mit felbft ber Broeifel aufgeftiegeti, ob ich auch Wobi Die Runft verftunde, jene Rleinigfeiten, von benen ich stel ber fprach, intereffant ju machen. - Dein Gebielegers vater ift mit allem, was ich ihm guweilen von ineinen Danuftripten vorlese, ungufrieben, aber ich will wind fchen und hoffen, daß feiner von meinen Lefetn ein fo fcharfer Rritifer fei, ale er benn er geht wirtlich mit meinen Droduften gang unbarmbergig um. Die folimmfte Ift, daß er gar feinen Gefcomac hat, und feine einzige von ben gewohnlichen Regelit und Formeln mis wendig weiß, idie unfre Salbtenner immer agleich jum Beften geben, benn fonft murde er gewiß manches vors trefflich finden, was ihm eigentlich Langervelle michte; ben gewöhnliche Gefchmad dient nicht dagu, bag wir am

deringt une die nothige Schann hersor, son daß wir es und und die nothige Schann hersor, son daß wir es und und andernandschiegen gestehn magen, wie, katr ste mid lassen wie Dah weißebaher manchmat gab nicht ward ich mit melnem Schwiegervater anfangen de weißeregung zum Stillschweigen zu beine gen ist. Benn under ihm etwas dorließ, so sest er sich und halt beide Ohren ansmetham hin; wird er gerührt und hingerissen so ist es ger; wo nicht, so gefällt ihm das Buch nicht. Sich habe ihm schon manche Regen beibringen wollen, word es verfängt bei ihm nicht, es ist und bleibt ein wahrer Dilettant.

din Um bem Befer jungelgen , mie unrecht mir oft Bater Dartin thuty will ich nur eine Unterrebung bieber feten. (112) Es war ein fchonet Commertag und sich faing im Balde umber und bachte eben auf eine meine Erzähfung gu ben Boltsmahrchen. Die Bipfei ber Baume raufchten ehrmurbig; und bas Gebranfe fam aus der Kerne, aing über mir binied, und verlor fich an ber Grange Des Forftes; wie ein Chorgefang ber Datur fchallte es burch alle Baume, und feltfam funkelte auf bem Boben Das gerftreute Connenlicht durch die bichtverflochtnen Ameige? - Meine Dhantaffe mar balb von fenen abens theuerlichen Gegenftanben gurud gezogen , und ich bes rachtete mit ftiller Mufmertfamteit bie Ratur, Die mich umgab. 3ch fühlte mich, wie von einem Temvel Gots tes eingeschioffen, wo alle faufetnoen Gebufche, alle Rweige mir ibn und die Menfchenfiebe nannten. Gine felifame Behmuth ergriff mich , als ich an die Thorbeis ten und mannichfaltigen, ungabligen Leiden bes Dens fcengefchlechtes bachte, wie fie fich alle felbft mit einem ewigen Rriege verfolgen, wie ein ungabliges Beer von

Arantheiten und Schwerzen an der Granze des einzen Lebens lauern, und in jedem Augenblicks einzubrechen drohen, mie der Mensch, wie einigeängstigtes Wild, sich durch die Gebasche windet, und immer hinter sich state, und schwerzehen denfroh in die kalten Arme auffängt. Ich bemitteitete und liebte alle Menschen; ich vergab allen die mich je gekränkt hatten; ich beschloß in diesen Stunden allen ihren Thorheiten nachzusehen, jede Stulkeit zun dutden, weil sie doch am Ende nur ein hunter Dut ihrer klägelichen Existenz ist; wenn er ihnen num gefällt, was kann es mich weiter kummern?

Mein herz behnte fich in mir fo jane, bas ich uns sichtbare Ehranen weinte. In Biefe Etunden der reinen Wehmuth find die hohen Festiage der menschlichen Seele, in der sie einem heiligen, dunteln Tempel besucht, und sich von allem Jerdischen reinigt.

Als ich in der Begeisterung meine trunkenen Augen wieder aufschlug; sah ich ein Geschopf, das sich in den rassellnden verdoerten Gestrauchen bewegte: Es war eine arme Frau nachtzig Jahr alt, die hier nichtsam durre Reifer sammelte, um sich in ihren Sutte ein kleines Feuer zu bereiten. "Ach! die Unglückselige!" sagte ich zu mir selber. Ihre Seele darf sich jest nicht in diesen dohen Empfindungen sonnen, benn ihr Körper seufzt unter der Knechtschaft der Armuth: sie bettelt als ein Stlave ein Allmosen von der Natur, statt sie als Freund zu besuchen. — Ich fühlte meine Bequemlichkeit und mein Glück, ich näherte mich der Alten, und gab ihr, was ich bei mir hatte.

ner Freuden. Bitternd und fummervoll ftand fie an der

Balinge, und hatte vielleicht nur wenig genoffen; fie war vielleicht durch eine harte Schule gegangen; um die Resignation zu lernen, auf keine Freude zu hoffen und Eine für etwas anzusehen, das sich mit ihrem Dasein gan nicht vertrüge. — Wie tummerlich hatte sie dann ihre Eristenz bis zu diesem Augenblicke geschleppt; wie maren alle Tröume und bunten Bilber des Erbens, die Ingend, die Gesundheit, Kraft und Munterfeit nach und nach von ihr abgefallen, wie einsam stand sie min anger sehren Stelle

nem Lieblingsplaße im Balde. — Dier feste ich mich wieder, und lehnte mich an den Stamm des Baumes. — Der Bind hatte Nachtschwetterlinge aus den Zweigen geschüttelt, und sie lagen betäubt und schlasend am Boden, und zuckten nur zuweilen mit den Füßen. — Sie krummen sich nun, so sagte ich zu mir selbst, und wälzen sich in dumpfer Betänbung, bis die Sonne untergeht, und der Mond herauftritt; sie schlasen nicht und wachen nicht. Ist dies nicht vielleicht ein Bild unfers rathseihaften Lebens? Liegen wir nicht eben so am Boden gesesstelt, und kampfen und ringen mit uns selbst? Der Tod ist vielleicht der Untergang der Sonne, und wir erwachen wieder, und bewegen uns froh und freit

Bie merkwurdig kann uns zuweilen ein Plat von einem Quadratschuhe werden! Wenn wir unfer Ange einem auf diesen kleinen Raum beschränken, so entdecken wir auch hier wunderbare Begebenheiten und merkwurdige Revolutionen. Schwarzes Gewurm zieht emfig und eilfertig wie Pilgrimme seiner entsernten Beimath zu sie arbeiten sich auch vielleicht durch die Grashalme,

ohne ju wissen invohin se wollen so wie der Mench; Ameisen wuhlen sich in den Boden und schleppen sich in lächerlicher Thatigkeit mit Sandkoriern und kleinen Steinen; fle weichen sorgfältig andern, machtigern Inserten aud, die fle in der Ferne wittern. Bunderbare Gräfer flehn umber, und bilden für diese Erdewohner, die noch dichter als wir am Boden liegen, große Walkder. — Hier lagen Johanniswarmchen auf ihren rothen Fügeldecken, und konnten sich bei allem Bestreben nicht wieder umkehren: ich konnt' es nicht unterlässen, sie nicht were einem kleinen Windschaft davon, um vielleicht von einem kleinen Windschaft bavon, um vielleicht von mir von neuem auf den Otaken zu fallen, um sieh von neuem auf den Otaken zu fallen, um sieh von neuem auf den Otaken zu fallen, um sieh von neuem guländlich.

- Bu meinen gugen war eine fleine Sanbftrede bie fich einige Rug lang zwifden bem grunen Grafe bingog. Ein fleines Bewurm arbeitete fich mit vergeblicher Inffrengung burch biefe Arabifche Bufte; ber Gant gab immer wieder unter feinen gefrummten gugen nach, und es glettete immer wieder von febem Heinen Sugel ber unter. In ber Mitte lag eine verborrtes , gebogenes Lindenblatt; biefe Infel erreichte es endlich. Emfig troch es bis an die Spise, und ftrecte dann' feine Rublhorner fchnell und angftlich in die weite, dice Buft, ale wenn es nach dem Baume fublie, gu welchem bies Das Infette ging gurud unbutraf fes Blatt gehörte. unten ben Gand wieder ang und nahm von nenem gum-Blatte feine Buflucht, und fuchte angftlicher wie vorher mit feinen Rubthornern einen Untergrund. - An Dies fem Augenblide ward mir diefer Burm fo theuer und befreundet? fein Schicffal ging mir fo nahe gid machte

Den Borfith simielit Annie affinoenben ater es fam with willführlich guract; berigewibentiche Groty ber Ponfalle Middente mir and ich follo mich fibimens unbat i nat in b Asien :--- aber alles harra michimehendehig geftimme Dad Wemiring drummite Wich moch chimer auf bem verbathten Wlatter, ich hob es mit biefem unt innt fegte at mieber aufafteinen seinheimtichen Bauming den Gifft. afforfitte Refet ander det ber Stabt mobil, mwird ihrer mich fathen! - Aneilid tonnen, wir Daniden leichter bemitleiden ; meil mir in une feloft ihr lingbitt empfit ben a mit einem iden fongeformten Bergen mit bem fie ifre Leiben foftlen st aber in feiner nfeinern Stimmana mag der Manfo: aud einmat: fo:fomach fein, und gin andeten ihm diefer Schwächer vergeiben baf en fich mit feinem Diegefühl ju ben verlaffenan und einfam mant Delnben Thieren binabinuchtgeres wied wenigkens fein Berg fur die Leiden feiner Bruder um fo empfanglichet machen: 3ch mag mich mobl neben: gammern niebers fegen und ihnen Gras jum Rutter abreifen.

Sch feste mich nachher an einer andern Stelle nie ber, und ichrieb felgendes in meine Schreibtafel :

"Große und heilige Natur! in deinen Sallen mane belt der Mensch, und lernt von Stauden und Bausmen; sein Auge ruht wie ein Fuhlhorn am blauen himmet, und sucht nach dem, nach welchem sich sein Herz in der Brust ausstreckt. Dann wird er selbst jum Priester dieses Tempels eingewelht; mit Thranen endigt er bie Feierlichteit. Durch Menschellebe predigt er zu undern Menschen, durch Trost, durch Mitleit und huse auf dieser Welt mit Idetlichteit gefangen halt? Wee kann sein herz so

fehr verfteinerne bag, es nicht einen Reinen Sheitsbiefer allgemeinen Lieber in fich aufnehmest friemmenteile in iften

an Am Abend enbete fich mein Gelbrach mit meinem Schwiegervater burch einen Bufall fog bag the bas Wink nahm, und biefe Borte meiner Prauf ihr ihn belas; meine Stimmung aber war jest fobe, und ich foamte mich nun wirflich gu ergablen imoburd ich bewogen wood ben, blefen Gebanten niebergufdreiten, wi Das Bartefte verfliegtufchnell wieber mund ift mue bie Blathe dies Angenblicks, und machber tommt es uns fettfam vot , waß eben bas Befen meldes ift und trintry etwasifa ifele nes babe fühlen bin reiner fo erbobten Stimmung babe fein tonnen und wollen q' wir zweifelm tonne felbit an ber Bahrheit; und fchanien und beworf gu reben i weite bie fet Gefühl fcom in Borte gebtacht, ! mit beiff ubrigen menfchlichen Bebett in einem faft lacherlichen Berhaltnif ftebt. Angusta en 1845 : 16: erraint months of

Dannchen weinte, als ich geendigt hatte, ich weiß nicht, durch welche Kombination ber 3been; aber mein Schwiegervater fcuttelte ftillschweigenb mit bem Ropfe.

3ch. Dieser Gebante icheint Ihnen nicht zu ge-

Martin. O ja, es ist gang gut; — aber es fehlt noch so was barinnen, — was ich aber nicht lagen tann.

3 ch. Es follte vielleicht in Berfen fein?

Martin. Ich, warum nicht garl — Dann wurde et mir noch weit weniger gefallen. — Es ift 'ne keere barin, es fehlt hinten und vorne. Benn man so was hart und lieft, so ist das gant aut und loblich; aber solche Sachen sind wie in der Betrunkenheit geschrie.

ben ; mud den Monterne fühlt mahl ne was es fein fall, oben ne kann eine ben fein fall,

30 30 1. Ole Parter es allo par aventicon ? Martin. Mein doch; aber ich versteh mich natt nicht auszudrucken — es ist wahr und aut, aber es mibte auch die andere Seite mit darin sein; das Ordi-nare, wie einem gewöhnlich in Neuthe ift, und das Gewöhnliche muß dann das Ungewöhnliche mit binum terbringen belfen. - Benn man fo manche Bucher und manche Befdreibungen von der Natur lieft, fo follte man meinen ; wenn man smin inne & Land tame, fo batte man ba bas flare Simmelreich, man brauchte nur den Ropf in die Natur hinein ju halten, fo mare man fcon der chaffte auch befte Benfch .... Benn man num felbit in biefem fogenannten Buffande der Ratur lebt, wenn man in allem fo recht ju banfe iften fo fommen einem alle biefe Befebreibungen fo furios por, daß man fich und die Natur gar nicht, darin wieber erfennt. Bei einem einzigen Abendbrode unter ben Enechten murbe allen biefen herren bie Begeisterung verrauchen. - Das ift mehr Runft, alles Naturliche fo recht nach der Ratur au fcilbern, and einem benn boch, wie mit Sonven-Schein einzuwickeln, bag man nur das fieht, mas man feben foll, und jeber Baum wie mit einem neuen Grun gefarbt ift. Das ift aber nur wenigen gelungen.

meine, was ich beim Anfange dieses Kapitele gesagt habe, daß man nicht suchen musse, sich vom Gewöhnelichen zu entfernen. Ich sah ein, daß meine Stimmung bach etwas zu zut ansgesponnen wan, und daß es ein spinerer und hoherer Genuß sei, die gewöhnlichen Empline

Bungen zu verein und in der trottischen Poofa des Lebens die reinste und schonfte Poofe zu finom: Mintete Schriftsteller, suchen immer das sogenannte Poetische abs zusondern, und zu einem für sich bestehenden Stoff zu machen; sie trennen baburch die Einheit, und konnen wus nur einen einseltigen Genuß verschaffen; benn wett ift es unter den Deutschen gegeben, so wie Gothe ju schreiben?

#### raliact i quarRine beitet nit & Cont fang,

HOT.

Beligreibanern

manche Bácher Name bait, fe

Ein Beittag gu den Ralenberprophezeifungen.

Ich war auf einige Lage nach ber nachften Stadt gestellten, theile um Geschafte ju beforgen, theile um einige Bekannten und Freunde ju befuchen.

Als ich noch einmal burch bie Stadt spazieren ging; beliertte ich einige settsame Beranderlingen, die mir schon fo oft aufgestoßen find, bag ich es nicht unterlassen fann, fier meine Bemerkungen baruber mitgutheiten.

Es giebt wunderbare Tage im Jahre, Tage, bie fo feltsam sind, daß sie gewiß schon vielen meinen Lesern aufgefallen sind, wenn sie gleich nicht so wie ich, ihre Zusmerksamteit darauf gerichtet haben. Ich mochte biefe furiosen Tage mit einem Worte die unruhigen Tage nehnen, benn das ist das hauptsächlichste, was an ihnen meetwurdig ist.

Gin folcher Lag tunbigt fich gleich burch ein feltfames Wetter an: bie Sonne geht auf eine eigene Art auf, wie man es foust nicht an ihr gewohnt ift; bie Bolten giehn tief; ber Bind blaft aus allen Beltgegenben; es

follen mehrere Biegel vom Dache. 3d babe gleich ein besonderes Gefühl an dem ich weiß ob ein folder Lag ein untuhi ger methen wirt ober nicht an Der Connesfdiein fiebt am einem folden Lage gung anberd and alk gewähnlich und geht, oft meg und thums schnell wieder. - Schon am fruhen Morgen ganten fich bie Lembe auf ben Genftern iber bie Strafe hiniber ; man minft fich hundert Gachen vor, Die man bie auf biefen Lag verfchwiegen batte und es hebt fich nun eine barte nadiae Reindschaftion. - Wenn es erft bober am Tage wird, find bie Leute weit fruher betrunten, ale font: intiben feinfamften Geragen ; begegnen fich Becen und verfverren einander ben Beat bie Rubrlente folgoen. fich tein Bagen wird umgeworfen; die Berfonen barine nen mufen um Shifer bulfreiche Denfchenfreunde erbes bem ein dewaltiges Geschreibund thun michts. 200 200 200

Gegen Mittag liegen in den happtfraßen Aufwärsteinnen mit dem Mittageellen; gutgefleidete Leute wers den nach der Bache gehracht; alle Creditoren befommen Luft, ihre Schulden einzufordern; man hort von Leusten ide ploglich davon gelaufen find; wunderbare Lugen breiten fich aus, und alles ift in einer Art von Revo-lution.

benn jedermann ift dazu aufgelegt. Ich bin überzeugt, daß wichtige Begebenheiten an einem folchen Tage freis willig ihren Anfang suchen. Ich gehe daher allen Menschiffen aus bem Wege.

mein Dorf noch zu erreichen, benn allenthalben fah ich, wie ber Tag auf die auffallendste Beise unruhig war. — Es ist; als wenn die träge langsame Zeit zuweilen Lust.

bekame, fich fchneller ans ber Stellen zu bewegen softer nitmit bann idincip frischen Ansap, und alle Gegenflande, an diese Raschheit nicht gewöhnt, fallen bann durche und übereinander. 2006 ift gerichkan vin unsichtbaces Etbase ben, das wiede die lebendige and Aediose Natur forteiter.

vas schönste Wetter von der Belt. Im ganzen Hobele zonte war teine Wolfe; ich freuta mich schon im vorans auf ben schönen Abend und auf die Aille, felernbe Blube vor Natite.

angenehme Reise; die frische Ruhle, der Sonnenscheinz der durch die Zweise schimmerte, der Sesang ber Bogel und der Buft der Kräuter und Bäume, alles versetzte mich in eine recht poetische Stimmung, und ich vergaßigenzische Baran gedacht hätte; so würde ich gewißin dieser Stimmung den Glauben daran sie eine Narraheit gehalten haben.

Wenn man aus dem Balde tommt, so hat man anderthalb Meilen zu reiten, cho man wieder ein Gebufch, oder ein Dorf antrifft; ein freies, schones Feld zeigt such dann dem Blice; in der Ferne die blauen Gebirge, die ftill und erhaben die Aussicht beschließen.

Raum war ich aus dem Waldengekommen, so sahich einige Wollen herauf ziehen und es war, als wenn ich es fernab im Gebirge donnern horte. Aber ich ritt langsam weiter, weil dies im Sommer nichts ungewohnsliches ist, und das Wetter bennoch sichen bleibt. Es währte nicht lange, so horte ich den Donner vernehmslicher; es sam mir auch ein karterer Wind entgegen.

Ich fing an, mistrauffice ju werben, und mein Ros zu fpornen. Aber faum war ich eine Biertelstunde genitten; als ber ganze himmel schon schwarz bezogen, war; die Sonne entsich, und ein feuchter Wind zog langsam über das Feld.

Es verandert fich wirklich in der Welt nichts fo schnell, als das Wetter, und es ift oft unbegreiflich, wo ploglich die Heereszüge von Wolfen herkommen. —

Der Negen stürzte nun herunter; der Blis zuckte durch die schwarzen Wolfen, und der Donner rollte laut über meinem Ropf weg. Mein Pferd ward schen, und der Negen war mir selbst außerordentlich unangenehm. Rein Baum war in der Nahe, kein Dorf zu erreichen; der Negen siel immer dichter, und der Donner ward immer lauter und häusiger. Stille stehn konnte ich nicht, denn der Negen konnte bis in die Nacht forte dauern; ritt ich aber weiter, so wurde mir Gesicht und Augen mit Strömen von Negen überschüttet, die mir der Wind entgegen trieb.

Jest sah ich ein, daß dieser Tag, troß seiner ansscheinenden Freundlichkeit, seinen boshaften Charakter nicht ablegen konnte. — Unwillig ritt ich weiter, und es war nun noch ein Bortheil mehr, daß das nasse Wetter die Wege schlupfrig und uneben machte.

In den unangenehmsten Situationen aber findet sich die Geduld von selbst; sie ist dann keine Tugend mehr, sondern man ist nur aus Bequemlichkeit geduldig. Ich war froh, wenn mein Pferd, nicht siel, wenn der Blis nicht dicht neben mir einschlug; jede ungeduldige Geberde hatte nur meine Gefahr vermehrt, und am Ende siel

mir ein, daß das arme Pferd im Grunde noch abler baran fei, als ich felbst.

Barum ift unfer Rorper fo eingerichtet, baf ber Regen eine unangenehme Wirfung auf ibn macht? fo fagt' ich ju mir felbft, um mir nur bie Beit ju vers furgen. Warum muß eine gange Bolfenmaffe auf mich armes gerbrechliches Wefen herunter fturgen? Schnupfen. Ropfmeh, Suften, Erfaltung, fliegen jest wie Sarppen in der Luft umber, und machen mich ju ihrer Beute. Es ift moglich, bag mein Pferd fallt, und ich mit einem gerbrochenen Sufe in Diefem Wetter bier liegen muß; ber Blis fann mich treffen und mich labmen. oder mir den wenigen Berftand- ganglich nehmen? ben ich etwa noch habe. Es ift moglich, daß mein Ropf eleftrifch wird, und die Gleftricitat aus ber Luft an fich gieht. - D himmel! wie viele Gefahren und Schmere gen lauern rund um ben armen fleinen Menichen, ber nichts Bofes im Ginne hat, fondern auf feinem Pferde nur nach Saufe reiten will, um einen Gierfuchen ju vergebren. - D mare boch erft bie Sonne berunter. und Diefer unruhige Sag ju Ende! -

Jest ging alles gut, benn ich hatte mich in ein recht schönes Mitleid mit mir selbst hineingeklagt. Es war mir eine Art von Freude, daß die Negengusse sich noch immer nicht verminderten, daß ich vor Kalte schon ganz erstarrt war. — Bewahre der Himmel, daß ich je auf die menschliche Sitelkeit schimpfen sollte! Sie ist das schönste Geschent des Himmels, das diesen armen reducirten und invaliden Engeln, den Menschen, zu Thelt ward; sie ist ein Ordensband, das jeder immer, in Leis den und Widerwärtigkeiten, so wie Yoriks armer Pastez tenbacker vorn im Knopfloche trägt: wenn ihn alles vers

lift, fo blickt er auf biefes Zeichen, und er ift getroffet. Man suche ihm nicht bies Andenken aus einer beffern Eriftenz zu rauben, benn badurch macht man ben Armen erst wirklich arm, und ben Elenden elend.

Nach und nach ward ich so verdrußlich, baß ich bie Schritte des Weges zählte; denn man mag noch so geistreich und belikat mit sich selber umgehen, so verliert sich doch bald in einer solchen Lage die gute-Lebensart, und man gesteht es sich, daß man ennuyant ist.

Endlich fam ich in dem Dorfe an; in der Schenke horte ich ein großes Larmen, denn es war gerade auf bem Lande ein Feiertag. Ich ließ mein Pferd in den Stall ziehn, und trat in die Wirthsstube.

Alle Anwesenden, selbst der Wirth nicht ausgeschlossen, hatten ziemlich viel getrunken. Dan disputirte über Sachen, und wußte selbst nicht worüber; der Birth strich mit einem grunen Kamisol umher, und füllte bald die Glaser von neuem, bald machte er sich unter die Disputirenden, bald motirte er sich gegen einen andern über die Hauptstreiter, als über betruntene Dummkopse, die selbst nicht wüsten, was sie redeten.

Ich ließ mir etwas zu effen und zu trinten bringen, um daburch nur ein Recht zu haben, in der Stube zu bleiben, bis der Regen aufhorte.

Recht will ich haben! rief ein kleiner brauner Kerl fehr heftig, und schlug babei auf den Lisch, — und Recht, siehst du, hab' ich, und weiter brauchts nir!

Sein Gegner mar ein langer Mann, der fill auf feinem Schemel figen blieb, um feine Betruntenheit

nicht zu verrathen. Seine Augen waren klein, und er druckte sie noch mehr zu, um recht listig auszusehn. — Nein, Nachbar Kasper, sagte er gesetzt und nachbruckslich, Ihr seid ein guter Mann, aber Ihr habt getrunz ken, und wist nun nicht, was Ihr redet.

Ich, getrunken? sing jener an: ich habe nichts getrunken, aber nun will ich erst trinken. — Ein Glas, herr Wirth! dem langen Peter da zum Possen! — Ich kann trinken, so viel ich will, wenn ich bezahle, denn hier ist's Wirthshaus, und weiter brauchts nir!

Birth. Aber mit Daag, Rafper.

Rafper. Mit Maag oder ohne Maag, hier ift Geld und weiter brauchts nir!

Peter. Gi, es braucht noch vielmehr, Nachbar. — Berftand, Berftand muß man haben.

Rafper. Ich bin hier fur mein Geld im Birthe, hause, und so lange ich Geld habe, habe ich auch Berftand, fieht er, und weiter brauchte nir!

Diesen letten Sat sprach er immer mit einem ganz besondern Nachdruck aus, denn er war sein quod erat demonstrandum. — Sein langer Gegner sah immer auf mich, und suchte mich durch Blicke auf seine Seite zu ziehn; als er sah, daß ich lachte, zuckte er über seinen Nachbar spottisch die Schultern, und schüttelte mit dem Kopfe.

Der herr da, fing er endlich an, fieht auch ein, daß du ein Narr bift.

Das ift nicht mahr! rief Rafper higig; er lacht über beine Dummheit, daß du nir einsehn thust, daß du feine Bernunft annimmst. — hier, herr! sagen

Sie mal; er hat Unrecht, nicht wahr? Unrecht hat er, und weiter brauchts nir!

206 den herrn gehn, rief der Birth, oder du mußt aus der Stube.

Lag er ihn doch, fagte ich, er thut mir ja nicht zu nahe.

Mun, wenn Sie an Befoffenen Gefallen finden, in Gottesnamen! brummte der Wirth.

Deter. Der herr ba wird icon bei fich über folden befoffenen Gel fpotten.

Rasper. Der herr da soll mat sagen, ob ich befossen bin. — ha! — Rann ein Besossener reden, wie ich? Ein Besossener schnappt mit der Junge über, so wie Gevatter Peter da. — Nicht wahr, herr? aber den Verstand gerade aus, so sag' ich und weiter brauchts nir!

Peter. Ber hat Recht, mein herr?

Ich. Wie kann ich bas entscheiden? ich kenne ja ja bie Urfach des Streits nicht.

Rasper. Daß er Unrecht hat, davon ift die Rebe!

Peter. Daß er feinen Berftand hat, ift meine Meinung.

Rafper. Run, warum antwort't ber herr nicht?

- Gind wir feiner Antwort werth? -

Peter. Recht, Rafper, du haft wie ein vernunfstiger Mann gesprochen.

Rafper. Ja, weiter brauchts nir!

Peter. Gind wir feiner Antwort werth?

3ch fonnte mich des Lachens nicht enthalten.

Boruber lacht der Herr? riefen beide Gegner fehr higig.

Bas ift hier zu lachen? fragte Rafper; antworten foll ber herr, und weiter brauchts nir!

Recht, Kafper, fiel Peter ein, ba haft bu bie Bahrheit gesagt.

Der herr sucht hier vielleicht Sandel, fagte der Birth, und trat auf die Seite der Streitenden: aber mein haus ift ein ehrliches haus, und ich will mir bergleichen verbitten.

Wir wollen ihn durchschlagen, daß er daran bentt, rief Rafper, und weiter brauchts nir!

Und wirklich machten nun alle drei Miene, über mich herzufallen. Ich aber glaubte am besten zu thun, wenn ich den Anfall nicht abwartete; ich eilte nach dem Stalle, bestieg mein Pferd, und ritt davon, ins dem ich sie noch immer hinter mir aus dem Fenster schimpfen horte.

Der Regen hatte zwar etwas nachgelassen, aber bas Wetter war mir doch immer noch sehr empfindlich; ich beschloß daher, im nächsten Dorfe in der Schenke einzukehren. — Als ich ankam, fand ich alle Stuben leer; kein Mensch kam, mir das Pferd abzunehmen; ich rief, ich fluchte, aber alles war vergebens, denn alle Leute waren davon gegangen, um ihr heu in Sicherheit zu bringen, das der Regen von der Wiese zu verschwemmen drohte. Ein Kind saß in der Stube und sagte mir, daß es mit Pferden nicht umzugehen wisse, auch sei der Stall zugeschlossen.

Ich mußte fort, so leid es mir auch that, denn ich konnte doch das arme Pferd nicht im Freien stehen lassen. Das nachste Dorf war nur eine Biertelmeile entfernt, und ich beschloß, mich endlich dort zu erzuicken.

Als ich antam, fab ein altes Beib burch bas Renfter ber Schente, und fragte, ob ich eintehren wolle; fie fagte mir aber gleich babei, baß fie bas Pferb nicht unterbringen tonne, und daß fie auch nur im Saufe allein fei. 3ch bat fie jest nur um ein Glas Rirfch: maffer, um mich zu erwarmen, und nur endlich nach Saufe zu fommen. Gie tam mit einem Glafe nach bem Renfter gurud, und ich bat fie, mir einen Thalet su wechseln, weil ich fein andres Geld bei mir hatte. -Schnell jog fie bas Glas jurud. Gi, gehorfamer Diener! rief fie, ber herr ift pfiffig! - Aber wir find auch nicht fo dumm, als wir aussehn. - Umfonft bas Baffer, und noch Geld obendrein befommen, fur falfches Geld, mas nicht zwei Grofchen werth ift? Rein, großen Dant! - Damit ichob fie bas Fenfter wieder zu, und ich mußte weiter reiten.

Das Gewitter mar jest vorüber, und ein feiner fcneibender Regen eingetreten. 3ch hatte nur noch zwei Meilen bis nach meinem Dorfe; von einer Ins hohe konnt' ich es schon febn. - Auf bem nachften Dorfe ritt ich wieder vor die Schenke, faft fcon übergeugt, bag hier ein neues Unglud entftehn und bies mar auch wirklich ber Rall; benn faum mar man in der Stube meiner anfichtig geworben, fo eroffnete fich fogleich das Fenfter, und vier ftarte Arme griffen nach bem Baum meines Pferdes. -Ei, bas ift Lindners gestohlnes Pferd! riefen alle Stimmen burcheinander: aut, daß mir bas wieber erwischt haben. - In demfelben Angenblide ums ringten mich auch fcon funf bie feche Bauern, und bes ftanden barauf, ich folle vom Pferde fteigen, benn es lei gestobines Gut. 3ch mochte bagegen fagen und

einwenden, was ich wollte, ich wurde nicht gehort, fondern alle fingen nur an, desto starter zu schreien, und man wurde mich am Ende wahrscheinlich vom Pferde mit Gewalt geworfen haben, wenn nicht zu meinem Glucke ein Bauer hinzugekommen ware, der mich und mein Pferd kannte, und für beide gut sagte.

Als ich schon in meinem Dorfe mar, kamen mir noch einige Kuhe entgegen, die beim Anblick meines Pferdes wild wurden: mein Pferd, das gern bei noch geringern Beranlassungen schen wird, sprang plotisich auf die Seite, und warf mich vor meinem eigenen Hause auf einen Hausen Stroh hin. — So war ich endlich glücklich in meiner Heimath angelangt.

Alle bedauerten mich des schlechten Wetters wegen, und ich sorgte für nichts so-sehr, als mich ganzlich umzuziehn, und dann starken Kaffee zu trinken. Als beides geschehn war, sühlte ich mich nach den übersstandenen Beschwerlichkeiten in meinem Sessel recht bes haglich. — Ich überlegte bei mir selbst, ob denn nun der unruhige Tag wirklich geschlossen seize Art endigen, da dieser so ausgezeichnet gewesen war, wie ich nur noch wenige erlebt hatte.

Die Sonne ging fehr dunkelroth unter, und der ganze Garten war mit Purpur gefarbt. Ich beschloß, noch einen kleinen Spaziergang zu machen.

Die Luft und die Erleuchtung waren nach dem Regenweter seltsam; alle Baume und Stauden waren wie neubeseelt; die ganze Natur schöpfte nach dem Ges witter gleichsam frischen Athem, und alles Grune funstelte wie Diamanten und Rubinen. Ich war noch mit vielen poetischen Ideen beschäftigt, als ich jemand

bemerkte, der seitwarts durch die Gange schlich. Es war Niemand aus dem Dorfe, und auch kein Bekannter; es siel mir auf. — Kaum hatte er mich gesehn, so kam er schnell auf mich zu, siel, ob gleich der Bosden naß war, zu meinen Füßen nieder, und sprach schnell folgende Worte:

Mann. — Sie können mich retten, wenn Sie wollen, und ich werde mich, Ihnen zeitlebens verbunden erfens nen. — Wen Sie des Mitleids fähig sind, so nehmen Sie sich eines armen verlassenen Menschen an, der ohne Sie verloren ift.

Ich wußte nicht, was ich denken oder sagen sollte, ich hielt den Menschen für wahnsinnig; bis es mir einstel, daß dies die möglichbeste Beschließung dieses wunderbaren Tages sei. Ich fragte ihn noch einiges, und da er um meine Berschwiegenheit bat, so führte ich ihn endlich, ohne daß ihn jemand bemerkte, in ein Zimmer, das nach dem Garten ging, verschloß ihn dort, und trug ihm selbst nachher das Abendessen hinüber.

Barum hat unfre Seele zuweilen eine Begierde nach irgend einer seltsamen Begebenheit? Was sind diese Ihndungen, die sie uns zuweilen gleichsam im Boraus ankundigen?

Dies ist die kurze Beschreibung eines von jenen unruhigen Tagen. Es sollten sich Leute mit ihren Beobachtungen beschäftigen, so fande man am Ende vielleicht, nach welchen Regeln sie wiederkehrten; dieses Studium ware eben so nuglich, als die Wetterbeobach; tungen.

## Fünftes Rapitel.

#### Unglud meines Freundes Gintmal

Ich erwartete am folgenden Tage meinen Freund Sintmal, weil er versprochen hatte, mich zu bestischen. Die Wege waren vom Wetter außerordentlich schlecht geworden, und es regnete noch immer; tein Wensch setze seine Reise fort, so, daß ich es aufgab, als ich mich etwas genauer umsah, daß er sein Berssprechen erfüllen wurde.

So oft er mich besuchte, sah ich ihn immer um die Ecke des Dorfs auf einem alten, ziemlich steisen und trägen Gaule Schritt vor Schritt einherreiten. Das Pferd hatte seine gemessenen Befehle, an welchen Stellen es traben mußte, und es kannte diese schon, ohne daß es erinnert ward. Zum Dorfe mußte es immer langsam hineingehn, theils um nicht warm in den Stall gebracht zu werden (ob es gleich nie warm ward), theils weil einige große Steine im Bege lagen, an denen es leicht stolpern könne.

Der Amtmann hatte im Anfange einen Wagen ges habt, aber die Pferde waren einmal wild geworden, und ein andermal hatte ihn ein betrunkener Anecht umgeworfen, so daß er das Gelübde gethan hatte, in keinem Wagen mehr zu sigen. Er konnte aber seine Geschäfte unmöglich zu Luß besorgen; er schaffte sich daher ein sichres und zuverlässiges Pferd an, das weder durchging, noch ihn durch seltsame Annke in Gesahr seine Nach vielem Bedenken erstand er sein jesiges in einer Auktion, nachdem er alle seine Freunde und-Bekannten um Nath gefragt hatte; er probirte es einis

gemal, und es war gang gut, nur hatte es das Unglud, bei feber Gelegenheit zu ftolpern. Gine Sache, bie fehr unangenehm ift.

Nachdem er es gekauft hatte, ritt er mit mir einis gemal aus, um sein Pferd an sich und sich an sein Pferd zu gewöhnen. Beide schienen recht sehr gut für einander zu passen; das Pferd ging eben so surchtsam, als er oben saß; es hatte vor dem Gallop denselben Abscheu mit seinem herrn gemein, ja es giebt Leute, die behaupten wollen, der Gaul habe die Fähigkeit zu galloppiren völlig verloren; ich stieg einmal auf, um den Bersuch zu machen, aber ich bin noch immer ungewiß, was es lief, denn es war eine Art von untersbrochnem, stoßenden Trab, den es wahrscheinlich sur Gallop ausgab.

Mein Freund hatte immer noch fehr viele Bedenkliche feiten, dies Pferd ju reiten, er meinte, es habe noch ju viel Reuer, und er fonne badurch einmal in Unglud ges rathen. Er ritt es fich baber auf feine eigene Beife gu, und erfand einen Erab, ber wirflich fur ihn recht bequem ift, ber aber nicht angenehm in die Augen fallt. Denn mit dem Ropfe fast auf der Erde, madelt bas Pferd ziemlich fchnell von einem Orte zum andern; es ftolpert bann nur felten, wenn man ihm feinen Bib len laft, und geht an ben Stellen, die ibm ichon ber fannt find, in ben Schritt uber, ber fast noch beques mer und angenehmer ift; benn es hebt alebann die Beine viel faumfeliger auf, fcreitet ehrbar baber, und ftolpert nur bei michtigen Beranlaffungen. Dferd und Reiter find nun auch fo miteinander befannt geworben, baß einer bem andern alles an Gefallen thut, was er ihm nur abmerfen fann.

Als es Abendewurde, heftete ich mein Auge doch nach der Ede des Dorfes, um ihn zu erwarten; denn so schlecht das Wetter auch war, so unwahrscheinsich es sein mochte, so wünschte ich doch recht herzlich, ihn einmal wieder zu sehn (denn ich hatte ihn in acht Lagen nicht gesprochen), daß ich nur an ihn dachte, und die Unwahrscheinlichkeiten gar nicht berechnete.

Es giebt fur mich nichts Ungenehmers, als ein Gefprach mit meinem Freunde Sintmal. Wenn wir uns einige Tage nicht gefehn haben, fo bat er mir immer fo mancherlei ju ergablen, und ich bore ibm mit fo vieler Aufmerksamkeit gu, und intereffire mich fur jede Geringfügigfeit, baß mir in feiner Gefellichaft Die Stunden wie Minuten verfliegen. Es ift etwas Unbegreifliches in ben Empfindungen ber Freundschaft und Buneigung. Wenn er mir gegen uber fist, fo verschlinge ich fast jedes Wort aus seinem Munde. und jedes gefällt mir, und fommt mir flug und bedeus tend vor. Es ift gang ohne Zweifel intereffanter und belehrender, einen Denfchen gleichsam fo bis auf ben Grund seiner Seele ju fennen, daß wir in jedem Worte die Ginheit feines Befens, die Ucbereinstimmung mit feiner gangen Art zu benten, antreffen, als baß wir uns mit wisigen und großen Ropfen unterhalten. bei benen wir dem Bedeutungelofen fo oft einen tiefen Sinn unterschieben, um uns nur felber gu taufchen: bort werden wir den gangen innern Menfchen gewahr. bier nur bas, mas auf feiner Oberflache fchimmert. was oft gar nicht mit ihm felber jufammen hangt.

ne In Stunden, in denen ich die Eintheilungen liebe, habe ich die Menschen schon in drei hauptklaffen eine

theilen wollen. Da ich gerade davon rede, will ich es bier jum Scherz einmal wirklich thun.

Die erfte Rlaffe nehmen die Ropfe ein, die für jede Idee, fur jede Snvothese und jeden Zweifel gleich empfanglich find. Die Seele biefer Leute ift fast in einer ununterbrochenen Thatigfeit: heute fcmbren fie fur einen Gas und morgen fur die Biderlegung bers felben Bahrheit; es fommt nicht fowohl barauf an-Die fogenannte Bahrheit ju fuchen, als nur die Rrafte ihres Beiftes zu uben; fie feben ibr Leben fur eine Luftreife an, die teinen bestimmten 3med bat; fie fahe ren immer fort, und unterrichten fich bier und ba; fie bleiben wochenlang an einem angenehmen Orte, bann reisen fie wieder schnell, ohne doch eigentlich den Bea au beschleunigen, weil sie fein andres Biel haben, als bas, an dem fie unmittelbar ftehen. Es find Epifus rder im Denfen; fie nehmen nichts in ber Belt aans wichtig; alles ift fur fie nur fluchtige Erscheinung, bie. fommt und geht. Dit ihnen felbit bangt nichts nas ber jufammen, als in fo fern es einen Gindruck auf fie macht. - Lefer aus diefer Rlaffe find im Stande, mich heut zu loben, morgen zu verachten, und boch nach ihrer Ueberzeugung ju handeln: Diefe Leute merben von denen aus der zweiten und dritten Rlaffe ge: mohnlich die guten, aber unruhigen Ropfe genannt. Dan findet fie auch oft gefährlich, weil die meiften eine Unlage gut fpotten haben; Dies ift die Urfach, warum diese Leute manchmal in der Ferne boshaft aussehn.

Die zweite Rlaffe besteht aus Leuten, die den eben beschriebenen geradezu entgegen stehn. Sie gehn mit sich selbst fehr haushältrisch um, indem sie sich und

alles um fich ber febr wichtig finben. Bas fie interefe firt, beziehen fie febr nahe auf fich felbft, ja es vereis nigt fich mit ihrem Wefen; benn ber Schein, ber alle Begenftande umgiebt, ift nur ber Biberfchein ihres eigenen Geiftes. Gie find intoleranter, aber billiger und menschenfreundlicher als die Leute aus der erften Rlaffe. Sie fuchen feinem Unrecht ju thun, und fürchten fich vor manchen Gedanfen, fo wie vor mans den Menfchen. Bas fie lieben, lieben fie innig, und fore Buneigung leidet feine Beranderung, ja menn fie in fich die Doglichfeit einer folden Beranderung fub. fen. fo laugnen fie fich dies Gefühl mit Gewalt ab. Dan weiß bei biefen Denfchen fogleich, woran man ift. Sie haben gleichfam angeborne Ibeen mit auf De Belt gebracht, und diefe fuchen fie ju erweitern und zu berichtigen, ohne an die Rritik diefer Ideen felbft zu benten. Benn uns bie Erfte Rlaffe bas Bilb einer ichonen Geelenthatigfeit giebt, fo erfreuet uns Diefe durch die ruhige und vollendete Ginheit, die in ihrem Innern herricht. Dein Freund Gintmal gebort in diefe Rlaffe.

Weil man bei jeder Eintheilung einige Klassen macht, die bloß dazu dienen, die Gegenstände hineinzubringen, die sich in die übrigen nicht schieden wollen, so habe ich aus eben dieser Ursach auch meine dritte Klasse erfunden. Es sind nämlich Menschen, die man gewiß mit einigem Scharssinn noch auf mancherlei Art abtheilen konnte. Sie sind in allen Meinungen Partheigänger; sie gehn von dieser zu jener über, denn der Dienst einer jeden Vernunft wird ihnen am Ende unbequem. Sie machen in der Welt den größten Hausen aus, vorzüglich-aber unter den Lesern, denn

Die Letitr ift ihr Clement. Gie leben nicht, fonbern lefen nur die fingirten Lebensgeschichten andrer Belben; fle benten und fublen nicht fur fich felbft, fonbern fie fublen ihre gebruckten Bucher burch. Sie find bie lanameiliaften, aber auch die gludlichften Gefcopfe in ber Welt, benn fie find von ihrem eigenen Werthe binlanglich überzeugt. Die meiften, wenn fie biefes lefen, werden' die Schilderung ber erften Rlaffe mit vieler Borliebe allen ihren Freunden vortragen, weil fle glauben werden, es fei die Charafteriftit von ihnen. Ihr Schwanten, hiehin und borthin, halten fie fur Die Rulle ihres Geiftes; fie fuchen den Mangel und Die Leere in allen Gegenstanden, von benen fie umge, ben werden, nicht in fich felbst; fie haben feinen beuts lichen Beariff von der Energie der Geele, und trquet fich baber febr viel ju. Sie fteben unaufhörlich in einem Dilemma, bas ihnen ber Berftant vorlegt, und, um fich los ju wideln, banbeln fie lieber- gegen alle Bernunft, als daß fie überlegen und unschluffig bleiben follten. -

Doch, es ist Zeit, daß ich zu meinem Freunde zur ruck tehre. — Es war schon spat am Abend, und ich gab es auf, daß ich ihn sehn wurde, benn das Better wurde mit sedem Augenblicke stürmischer und unangenehmer. Ich hörte keinen Pferdeschritt, kein heis seres Wiehern, wodurch sich der alte Klepper immer anzukundigen pflegte, ich sah auch den Kopf des Thiers nicht um die Ecke waeteln, kurz, ich hoffte nicht, den Amtmann heute noch zu sehn, und ging daher vom Fenster weg.

Ploglich offnet fich meine Stubenthur, und er ift es felbft, ber herein tritt! Gang mit Roth besprigt, mit

schmuzigen Stiefeln und Sporen, Doom Regen burcht naßt. 3ch ging ihm voller Erstaunen entgegen, und fragte ihn, wie er in dem schlechten Wetter noch sofpat ankomme?

Muß ein deutscher Biedermann nicht sein gegebnes Wort halten? fagte er, indem er mir die Sand brucktes

Da ich ihn schon kannte, merkte ich es seinem freundlichen Gesichte an, daß diese Antwort und mein freudiges Erstaunen ihm hinlanglicher Ersatz für alle überstandenen Beschwerlichkeiten waren. Denn er kannsich so gut wie der alte Shandy durch eine gute Antwort über sein Unglück trösten.

Aber wo ist Ihr Pferd, fragte ich ihn weiter? 🚟

Ich habe keines mitgebracht, antwortete er mit einem fehr gutmuthigen Lächeln.

Und doch in Sporen?

Ach, lieber Freund, laffen Gie fich mein Unglud erzählen! -

Er seste sich nieder. Ich gab ihm einen Schlafe rock und Basche, damit er seine nassen Kleider ausziehn könne. Mit außerordentlicher Innigkeit griff er nach der Schlasmuße, und seste sie mit einer seiere lichen Geberde auf den Kopf. Er sah nun wirklich ehrwurdig, aber doch dabei komisch aus; er wußte schon, daß ich jedesmal lachte, wenn ich ihn in einer Schlasmuße sah, er nahm es mir daher gar nicht übel.

Lassen Sie sich mein Unglud ergahlen, sing er nun von neuem an. — Sie haben mein Pferd gekannt, nicht wahr? Nun, Gott weiß, es war ein gutes, und dabei ein sanstmuthiges Thier; ein Thier, wie man es nicht immer findet. Es war ein Paßganger; er ging so sanst, daß man beim Neiten ordent-

lich lefen tonnte. Die Sache: lobt fich felbft, ich brauche alfo nichts weiter ju fagen. Aber in ber vorigen Boche, ale ich vor einem Birthehaufe absteige, macht ber Rappe, weiß der himmel, aus welcher Urfach, bas Maul weit auf und ichnappt nach meinem Urm: es feblte wenig, fo hatte er ihn erreicht und mich tuchtig gebiffen. Gie fonnen fich benten, wie ich ers fcract, und daß ich fogleich ein Diftrauen gegen bas Pferd befam. 216 ich nachher mit vieler Behutsams feit wieder aufstieg, und dem Maule ordentlich auss wich, fuchte es mir mit einem hinterbeine auf den rechten Ruß zu treten, und hatte auch beinahe feine Absicht erreicht. 3ch mußte gar nicht, woran ich war. Auf dem Rudweg hatte das Pferd einen viel fchleche tern Gang, als gewöhnlich. Als ich wieder nach Saufe tam, meldet fich am folgenden Tage ein Menfc bei mir, der mich gerne fprechen will. Er fommt und fragt, ob ich wohl ein Pferd faufen mochte. fage ihm, ich hatte felber eine, und ein ercellentes; wir gehn mit einander in ben Stall. Dein Pferd fand an der Krippe und schüttelte unaufhörlich mit dem Ropfe. Bir munderten und beide darüber, und ich erzählte ihm nun die neulichen Borfalle. Er befah bierauf das Pferd recht genau, und meinte am Ende, es murde mohl unverständig oder verruckt werden; er fchile derte mir alle die Befahren recht lebhaft, die man bei einem verrickten Pferde habe, und ich fragte ihn ends lich, ob er mir mein Pferd nicht abkaufen wolle. folig mir einen Taufch vor, wenn ich noch etwas in ben Rauf obenein geben wollte, weil ich bei bem Sans bel einen fichtbaren Bortheil batte. Gein Pferd ftand im Dofe. Bahrhaftig, ein fcones Thier; es fieht XV. Banb.

gang aus, wie ihr Brauner. 3ch befah es von allen Seiten, und fonnte feinen Rehler entbeden, ob ich freilich wohl nichts bavon verftehe, und in ber Beit an aans andre Gachen bachte. 3ch bot ihm endlich mein Pferd bagegen ohne alles Gelb. Er fragte mich. ob ich glaube, bag er bas Pferd gestohlen habe, was er mit einem verructen Pferde folle? und bergleichen Roft handlerredensarten mehr. Wir wurden endlich einig, ich gab ihm mein Pferd und noch gehn Thaler obenein. Beute fing ich nun an, bas Pferd ju probiren, und ging gang gut, nur baß es mir etwas ju lebhaft trabte. 3ch fomme an einen Kreuzweg, und bin ger fonnen, geradeaus ju reiten, und bas Dorf linfer Sand liegen zu laffen. Aber mit einemmale verandert fich bas Pferd fo, daß ich es gar nicht wieder erfenne. Es baumt fich, etwas, bas mir noch zeitlebens mit feinem Pferde begegnet ift; es geht von der Seite. furk, es macht taufend Streiche, die mich in die großte Unaft verfetten. 3ch nehme mich aber gufammen, und fete mich recht fest in ben Sattel; ich fuhre ben Bugel und die Erense, so gut ich fann, und gebe ihm auch manchmal verftohlnerweise bie Sporen ein wenig. Es ging wirklich gang gut, und ich bringe bas Pferd endlich auf den rechten Weg; ich laffe bie Bugel nach, und plots lich wird das Pferd wild, und geht mit mir auf die unbarmherzigste Urt burch. 3ch mußte nicht, mas ich machen follte; ich verlor die Bugel, und endlich fiel ich gar herunter, und das mar jest auch das Gefcheis tefte, mas ich thun fonnte, benn bas tolle Thier lief nun über Mecker und Wiefen immer geradeaus, und hat gewiß in irgend einem Graben ben Sals gebrochen. Da es ohngefahr nur noch eine Deile bis hieher mar,

formachte ich ben Rest; des Weges zu Juß; und so bin ich nun hier angekommen. Was mich nun dauert, ist mein gutes altes Pferd, um das ich bei dieser Ges legenheit so schändlicherweise gekommen bin. Benn ich das nur wieder bekame, so wollte ich mich gern über mein ganzes Ungluck zufrieden geben.

Ich troffete meinen Freund, so gut ich konnte, und bestellte fur ihn das Abendessen und ein Bett. Nach einer Stunde kam jemand, der den Amtmann bei mir suchte; es war ein Bauer, der mit seinem Nachbar das Pferd des Amtmanns und seinen Reiter angehalten hatte, weil sie geglaubt hatten, der Amtmann konne von diesem wohl gar umgebracht sein. Es entdeckte sich jeht zugleich, daß dieser Mensch einem andern Bauer ein Pferd gestohlen, und dies gestohlne meinem Freunde verkauft hatte. — Dies Freude des Amtmanns, als er seinen alten Gaul wieder sah, war außerordentlich.

Ei, rief er, bist du wieder da? Gottlob! daß ich bich wieder habe! — Nur mußt du dir deine Neckes reien und deine narrischen Streiche abgewöhnen. Bers ruckt im Kopfe bist du so wenig, wie ich selbst; ich habe dich immer als ein vernünftiges, gutdenkendes Thier gekannt. Nein, nun wollen wir auch beisammen bleiben. — Nun hatten Sie ja doch, mein sanderer herr, das Pferd gestohlen. Ei! ei! und dann bieten Sie einem ehrlichen Manne einen Sausch an? Ein herrlicher Tausch! wahrhaftig! — Aber wo ist benn das andre tolle Thier geblieben?

Die Banern gaben uns die Rachricht, es fei von felbft wieber ju feinem herrn in ben Stall gelaufen.

Da febe man nur! rief mein Freund aus. Giebt

Er (indem er sich gegen den Pferdedieb wandte); wein unvernünftiges Thier beschämt Ihn, und hat eine vers nunftige Borstellung von Necht und Sigenthum. Da nehm' Er sich ein Exempel, mein Freund, und werd' Er um Gotteswillen besser, sonft kömmt' Er hochste wahrscheinlich an den Galgen.

Alle waren jest zufrieden gestellt; bie Bauern gine gen nach Saufe, und ich seste mich mit Sintmat zu Tische.

### Sechstes Rapitel.

#### Heber Biedermanner.

Mein Freund nannte fich vorher einen deutschen Bier dermann, und ich bin willens, hier etwas über diese Gattung von Leuten zu sagen.

Man hort den Ausdruck sest so häusig, und in Buchern wie im gemeinen Leben von so vielen Leuten gebraucht, daß man glauben sollte, wir waren in die alten ehrlichen Zeiten unsrer Boraltern zurück versest. Man stößt auch auf nichts so häusig, als auf diese anz geblichen Biedermanner, und so sehr ich mich vor ihnen in Acht nehme, haben sie mich doch schon oft mit ihrer Biederkeit verfolgt.

Daß zu diesen biedern Lenten mein Freund nicht gehöre, werden meine Leser von selber einsehn; er ist wirklich das, was die andern nur scheinen wole sen, und er weiß es bis jest noch nicht, daß mir dieser Ausdruck etwas zuwider ist, daher nennt er sich so.

Jene Biedermanner find gewöhnlich Leute, benen es gu unbequem ift, hoflich ju fein, und die fich aus Faul.

heit in einen gewissen groben Son werfen, ben fie gat ju geen far ben achten butschen ausgeben mochen. Sie gehn barauf aus, gleich mit jebermann vertraut zu werden, damit sie nur nicht nothig haben, Umstände mit ihm zu machen, oder jene Delitatessen des Umgangs zu beobachten, die für sie eine wahre Arbeit sind. So geen sie unhöslich werden, so ertragen sie doch keine Unhöslichkeit von andern, sie wollen nur unter den übrigen Menschen eine Art von Gleichheit herstellen, damit sie sie auf ihre Art beherrschen können.

3d fannte einmat einen diefer Gattung, ber, nach bem ich ihn jum erstenmale gefehn hatte; ohne Ums ftande alle meine Geheimniffe von mir bertangte. fagte mir auch fogleich, wie viel Schulben er habe, mas er am liebften effe, mas er gelefen habe, in wels des Frauenzimmer er auf feine Art verliebt fei. Golde Menfchen fuchen fo etwas gegen einander auszutaut ichen, fo wie die Bilben einen Ring gerbrechen; um fich baran wieder ju tennen: aus Bufalligfeiten formis ren fie fich den Charafter ihrer Freunde aund behanbeln fie dann auf die plumpfte Weife. Ben fie durch einen Bufall einmal beraufcht gefehn haben, mit bem fprechen fie nachher nichts, als von dem Unterfchied ber Beine, und welchen man erft, und welchen man fpater trinfen muffe, um den mahren funftmagigen Raufch ju befommen. Gie breiten babei in ber gan: gen Beft aus; daß biefer, ihr Freund, vom Aufgang der Sonne bis in die tiefe Racht betrunken fei, er fei fonft ein braver biederer Rert, nur habe er biefe gang befondere Gigenheit. Durch diefe Menfchen fann ber Unichuldigfte ben ichlechteften Ruf betommen. -Als ich nun jenem Biebermanne, von bem ich oben

sprach, sagte, daß ich gar keine Geheimnisse habe, ward er bose auf mich, und schalt mich einen verschloß senen, hinterlistigen Menschen, der in den boshaften Runften der sogenannten seinen Welt ersahren sei, der nicht zu den achten Deutschen gehore, denn ohne Gerheimnisse könne man so wenig, wie ohne Luft, leben. Er troste dabei gewaltig auf seine große Ehrlickeit, und meinte, ich mußte ihm alles, ja selbst mein Leben, anvertrauen. Da ich aber die Nothwendigkeit davon durchaus nicht einschn wollte, ließ er endlich von mir ab, und schwur, ich sei nicht eines tuchtigen Sandbrucks werth.

Einen andern traf ich einmal, der mich erinnerte, daß wir in einem Wirthshause mit einander gegessen und sogar über die Französischen Angelegenheiten dieselbe Meinung gehabt hatten. Ohne alle weiteren Umstände zog er daraus die Folgerung, daß ich ihm jest auf eine unbestimmte Zeit eine Summe Geldes leihen mußte. Diesen los zu werden, ward mir noch um vieles schwerer.

Die kleinsten Leiden, die man von diesen Menschen erduldet, sind, daß sie einen auf der Promenade verstraulich unterm Arm nehmen, auf; und abgehn, und dabei so laut und so dumm sprechen, als sie es nur immer möglich machen können. Daß sie ihren angebrlichen theuersten Freund besuchen, und vor dem Mitstagsessen nicht wieder fortgehn, wenn sie gleich gewahr werden, daß er beschäftigt ist; daß sie Bücher wegnehrmen, ohne es anzuzeigen, und sie nachher vergessen; daß sie so viel Gutes von ihrem Freunde in der Stadt und so großsprecherisch erzählen, daß jedermann das Schlechte nur um so leichter glaubt.

Auf den Universitäten geben diese Gattung von Lenten zuweilen den Son an: fie spielen dort die wieder

hergestellten altdentschen Ritter, die Verfechter ber Freis heit; die Eingeweihten im geheime der Menscheit wohle thatige Orden: zur Ehre ihrer Freunde und zum Besten des Baterlandes trinken sie Bier und rauchen Taback, schlagen sich, und lernen es mit jedem Tage mehr, Biedermanner zu sein.

200 Bon ben mahren, achten Biebermannern brauche ich tein Bort ju fagen, fie bedürfen feines Commentars, und zu biefen gehort Sintmnl.

#### Siebentes Rapitel.

# Eine Erzählung.

Es ift Zeit, bag ich wieber auf ben intereffanten Uns befannten tomme.

Es fiel mir wieder ein, bag es benn boch im Grunde ein wunderbarer Denich fein muffe, der fich ohne Umftande im schlechten, schmuzigen Wetter vor mir auf die Rnie werfen tonne. Es gieht nichts fo febr an, als etwas Bunderbares am Menfeben, und ich marf es mir vor, daß ich mich nicht mehr um ibn befummert babe. - Bare es meine Pflicht, mit an ben gangbaren modernen Romanen zu gebeiten ;... fo hatte ich mir wirflich feinen beffern Fund munfchen tonnen, als diesen Unbefannten: die Erfindung, Dlan, Unordnung der Charaftere, gange Stellen, und mahrs scheinlich auch Briefe, maren mir bann ordentlich in's Baus und vor die Ruge gefallen, fo, daß ich alles nur geradezu in die Druckerei batte ichicken durfen, ohne su beforgen, daß irgend ein Recenfent nachher behaup: tete, es fei vieles, ja fast alles, aus anbern langft

bekannten Buchern entlehnt. Ich hatte ja die Natur und die Bahrheit selbst in meinem eigenen Zimmer verschlossen; ich hatte ihr selbst das Essen hinüber gestragen, und ein Paar außerst wehmuthige Angen waren mir entgegen tommen. — Wie herrlich konnte sich nicht sichon die Einleitung ausnehmen:

"Die Sonne ging unter. Ich ging in meinem Garten spazieren, um die letten, sterbenden Accente der Nachtigall zu vernehmen. Wunderbare Tone zogen durch das Laub, und meine ganze Seele erweiterte sich zur Sehnsucht, zur allgemeisnen Bruderliebe: da drängte sich plotlich eine uns bekannte Gestalt aus den Gebuschen hervor, und stürzte mit einer widen, verzweislungsvollen Gesberde vor meinen Füßen nieder. — Nettung! rief der Unbekannte, und hob die Hände empor; an der rechten Hand entdeckt' ich mit Entsesen einen, ach! mir nur zu wohlbekannten Ring. — Woher? rief ich stammelnd, u. s. w."

Rann ein interessanter Roman besser anfangen? — Diese ganze Stelle lag mir schon im Gedächtnisse, und es war freilich viel hinzu gelogen, z. B. die Geschichte mit dem Ringe, des Regenwetters war nicht erwähnt, meine Frau, mein Schwiegervater und Sintmal wurden in einem solchen Roman eine alberne Rolle spielen, wenn sie nicht etwas idealisiert wurden; ich hatte daher beschlossen, alle diese Umstände wegzulassen, und mich und den Unbekannten nur recht interessant zu machen. Ich dachte schon an einen anlockenden Titel, der zus gleich neu und originell ware, als etwa:

"Der fcwarze Ulrich gab fich alle . Rube, Geifter zu febn, munberbar Delaburg, and exagered in die

#### namer 18M Erster Thèllipain d'une rolde des pourses Berlin indeich Bikaku. der mirrag

Als ich noch biese gottlosen Gedanken hegte, trat mir mein Freund Sintmal entgegen, und ich schante mich vor seinem einsachen Gesichte so herzlich, das ich sogleich den ganzen Plan aufgab, und nur nachher mit einem guten Freunde darüber scherzte, der vielleicht verrätherischer Weise meinen Sinfall dem Berfasser der ihn, ohne zu säumen, aussührte. Ich hatte sest zu viel wahres Mitleiden mit dem Unbekannten, um albern zu thun.

Ich saber ein, daß er unmöglich so wie bisher verborgen bleiben könne; meine hausgenossen mußten mit ihm bekannt werden, eben, damit er sicher ware. Ich ging daher zu ihm, und sagte ihm, daß er sich auf die Verschwiegenheit der Menschen, denen ich ihn vorstellen wurde, so wie auf die meinige, verlassen könne, daß ein zu ängstlich Geheimthun nur dazu dienen wurde, die Ausmerksamkeit nach ihm hinzulensten. Er war mit allem zufrieden, was ich ihm vorschlug, und so sührte ich ihn dann in die versammelte Gesellschaft, der ich den Vorfall erzählt hatte.

Der Unbefannte trat hinein, und verbeugte sich gegen alle sehr verbindlich, aber doch nach meiner Meinung etwas zu tief. Mein Schwiegervater musterte ihn von Kopf bis zu den Füßen, und Sintinal nahm die Schlasmüße ab, weil ihn nichts so sehr als ein fremder Mensch genirt, besonders, wenn er ziemlich seine Sitten hat.

Joh freue mich, fing ber Unbefannte an, eine Gerfellschaft kennen zu lernen, in die ich von einem so odlen Manne eingeführt werde. — Sie werden ersfahren haben, wie ich hier aufgenommen worden bin; und da mir ein Biedermann die Bersicherung gegeben hat, daß ich mich auf Ihre allerseitige Verschwiegenz heit verlassen kann, so trage ich kein Bedenken, Ihnen meine Geschichte und die Ursachen meiner Flucht anz zwertrauen.

Die Benennung, Bledermann, fiel mir unans genehm auf.

Ich bin aberzeugt, fuhr ber Unbekannte mit einem wehmuthigen Lone fort, daß mein Schickfal fast einzig in seiner Art zu nennen ist: ich bin baher schon manche mal auf ben Gedanken gefallen, ob ich nicht zu meiner Rechtfertigung meine eigene Geschichte nieberschreiben follte.

Hier ward ich sehr roth.

Es ist wenigstens, sprach der Unbekannte weiter, ohne auf mich zu merken, mehr der Muhe werth, als so manche schale, langweilige Biographie, die uns die alltäglichsten Dinge weitläuftig erzählt, und wo der Berfasser immer noch überzeugt ist, daß eben diese Alle täglichkeiten das größte Interesse erregen mußten.

Ich wußte mich kaum mehr zu lassen, denn es war gerade, als wenn auf mich und den ersten Theil meisner Lebensbeschreibung mit Fingern gewiesen murbe; in dem Unbekannten saß gleichsam das ganze Lesex publikum personisiciet in meiner Stube, und hielt mir meine Unverschämtheit vor. — Der Unbekannte kehrte sich gar nicht daran, daß ich auf meinem Stuble hins

und ber radte, fondern ging nungen feiner eigentlichen Gefchichte aber und ergablte folgendermaßen :: 1 1661

Sich bin ber eineige Sohn eines angefehenen und beguterten Ebelmanns deffen Ramen ich Ihnen aber verfchweigen muß. Dein Bater liebte mich unbeldreibs lich und feine Erziehung mar; ich darf es mobl fagen, nut allgu forgfaltig, benn er gewohnte mich gu einer Bartheit; und Beichheit bes Gefahls, die mir nacher unter den übrigen Denfchen großen Schaden gethan hat. Michts wird in ber Welt fo febr verfannt mals ein weiches berg; nur wenige wiffen es ju achten; dies fes Biedererfennen bleibt nur ein Regal der Unglude lichen; die Gludlichen ftogen ein folches Befen jurud. Barn es ein Bunder , daß ich bei diefer Bartheit bienfconfte bermmenfcblichen Leibenfchaften fcon febr fruh fennen lernte? Das Gegentheil ware unbegreiflich gemefen. Gin Dadchen in ber Dachbarfchaft nog erft meine Aufmerksamfeit und bald meine gange Liebe auf fich. Gie bemertte mich bald, und welch ein aludlis cher Abend mar es, als die Sonne purpurroth hinter bem Sannenberge unterging, und ich ben erften Rug von ihren Lippen pfluctte!

Ich übergehe die Geschichte meiner Liebe, des schönften Frühlings meines Lebens. Im herbste macht die Erinnerung des holdseligen Mai's nur trübe Augene blicke. Ich schweige ebenfalls von manchen wunderbaren Borfällen, um Ihre Geduld nicht zu ermüden. In einer weitläuftigern Erzählung wurde es vielleicht Theilnahme erregen, aber jest will ich Ihnen nur sagen, was mich bewog, Ihren Schuszu suchen.

Das Madden war arm, und ich wagte es baher nie; meinem Bater meine Liebe zu entbecken: troß

feiner Bartlichkeit waren mir feine Plane fehr gut ber kannt, ich hatte baburch seine Schone Queficht getrubt, und so mußte ich lernen, mich zu verstellen, bis ich enblich bas Butrauen zu ihm wirklich verlor.

3ch batte einen Freund, ben ich wie mich felber liebte: et war von Rindheit auf mit mit umgegangen, und wir erzeigten uns beibe febe nur mogliche Gefällige feit. Wie erfchrack ich aber, als er mir eines Lages vertraute, daß er baffelbe Dabchen liebe, bas ich mit ausertobren batte. Da er nichts von meinem Berbalte niffe mit ihr wußte, fo bat er mich, fein Rurfprecher bei ibr und bem Bater ju fein, weil er es nicht felber mage, fur fich ju reben. 3ch mar oft in jenem Saufe, und in ber Bermirrung that ich bas unbesonnene Bers fprechen; ich fab die Unmöglichfeit ein, daß Abelaide femals die meinige werden tonne; ich nahm mir baber übereilterweise vor, meine Geligfeit dem Glude meines Freundes aufzuopfern. - Aber bald gereute mich dies fer zu rafche Entschluß, ber, wie ich einsahe, ihm auch nicht einmal bon Rugen fein fonnte, benn Abelaibe liebte mich; ich magte es aber nicht, ihm bies gu fagen, und dadurch erzeugte fich nach und nach ein guruchale tendes Betragen gegen meinen Freund, das ich mir nie vergeben werde. 3ch hielt ihn immer mit ber hoffnung bin, daß er feine Bunfche wohl noch erfüllt febn fonnte; ich tauschte ihn burch leere Borte, und fo verging ein ganges Sahr, mahrend welchem mein Bater ftarb.

Meine Bunfche standen nun in meiner Gewalt, und ich benutte meine Freiheit dazu, um Adelaiden anzuhalten, die mir auch sogleich bewilligt ward. Es war unmöglich, meinem Freunde diesen Schritt zu

verbergen, der fogleich jur größten Wath überging. Er bielt mich fur einen Menichen, ber ibn verrathen; und fein Bertrauen gemigbraucht habe: er mußte es nicht, wie vielen Rampf, wie vielen Schmerz mich mein Buftand gefostet hatte; er fah und borte nur feis nen Born. Rury, er foderte mich, und alle meine Berftellungen halfen nichts; in ber ungludlichften Stunde meines Lebens mußte ich meinen Reund era flechen, ber mich noch fterbend verfluchte. - Sich ente flot fogleich; die Bermandten des jungen Menfchen verfolgten mich, fo fehr fle nur fonnten : fie ftreuten munberbare Geruchte; aus; um meiner nur babhaft auf merden: ich mußte tein anderes Mittel, ich verfleibete mich bis mir feit einigen Sagen meine Berfolger fo nahe waren, bag ich ihnen nur entgehn fonnte, wenn ich mich einige Beit verborgen hielt. - Aus biefer Urfach fucht' ich bei Ihnen einen Bufluchtsort. -

Ich habe seitbem gehort, daß auch Abelaide vor Schrecken und Gram gestorben sei: ich halte aus vier len Grunden diese Nachricht für Wahrheit: Jest bin ich nur noch allein übrig. —

er fing heftig an ju weinen, und verließ schnell bie Gesellschaft. — hannchen, die febr gerührt mar, ging ebenfalls fort.

...

# Achtes Rapitel. Episode über diese Episode.

Ich habe im vorigen Rapitel einen Fremden redend eingeführt, ohne mich vorher barum zu betummern, ob fein Styl auch ben Lefern gefallen wurde. Er hatte

ohne Zweifel blumenreicher fprechen follen; fo hatte gewiß biefe intereffante Geschichte noch mehr Wirfung gethan:

Als er abgegangen war, überlegte ich bei mir, weich ein außerorbentlich inziehendes Buth aus dieser Begei benheit entstehen mußte, wenn man die Geisterwelt nur etwas mit hinein mischte, etwa nur einen ganz kleinen Kobold woder auch nur eine Stimme von fetne, ober einige Wahrfagungen. Wie fein konnte die peinliche Situation der beiden Freunde ausgemalt werden! Welch ein schoner, heroischer, und doch weicher Charakter ließ sich auf den bloßen Namen Abelaide grunden! Das Duell konnte zugleich eine schone moralische Wirkung auf den Lefer thun, und der Schluß so grausenvoll eingerichtet werden, wie es im Abballah nur immer geschehen ist.

Als ich von meinem Traum erwachte, sah ich, daß Sintmal seine Schlasmuße wieder aufgesetzt hatte, und mit meinem Schwiegervater in einem Gespräche verwickelt war. — Es ist immer eine seltsame Geschichte, sagte Sintmal, indem er den Finger an die kleine Nase legte, und dabei außerst gutmuthig lächelte.

Seltsam? rief Bater Martin aus, romanhaft ift sie! Gerade wie ein Auszug aus einem Roman!

Ob auch alles darin fo mahr fein mag? fagte Sintmal, indem er den Finger von der Nase her, unter fallen ließ, um mit der Halsbinde zu spielen.

Martin. Gott verzeih mir die Sunde, ich halte nach meiner Einfalt alles für erlogen. Mir kommt der Mensch wie ein Windbeutel vor, der sich mit uns einen empfindsamen Spaß machen will, und die ganze jame merliche Geschichte erst erfunden hat, indem er sie uns erzählte. — Duell! das ift so ein alter, abgedroschner

Pfiff: folche Menfchen kommen fich als Morbthater fo wichtig und mitleidswurdig vor, daßtiffe fich am Enbe bas Ding wahrhaftig selber weiß machen, auf auf

Sintmal. 300 Das ware benn boch eine ziemilch

Martin. So ein Kerl, der gar keinen eigent lichen Charakter hat, kann sich leicht auf einige Tage irgend einen machen, der ihm ansteht: er welß Komde dien auswendig, und spielt sich in die erste beste him ein; er ist Akteur und Zuschauer zugleich, und so geht denn das Ding ganz vortrefflich.

Ich. Wie unbillig! wie intolerant! Sie fennen biefen Menschen gar nicht, und wollen ihn so genau beurtheilen?

Martin. Ich sage nur, wie er mir vorfommt. Ein rechtlicher Mensch wird nicht so handeln, wie er von sich erzählt, es aber noch weniger unbefannten Leuten erzählen.

3ch. Er halt une in feiner Gutmuthigfeit für feine Freunde.

Martin. Gine icone Gutmuthigfeit, und bie Saut fo voll ju lugen.

Sintmal. Mir scheint es auch nur Citelfeit, baß er mit seiner Erzählung auf mancherlei Art glangen wollte.

Ich. Ihr feid ein paar Menschenfeinde,

Sintmal. Ich nicht, aber sein Wesen war mir zuwider, besondere, daß er von fich felbft eine Geschichte schreiben wollte.

3 ch. Nun, das ist denn wohl etwas sehr unschule diges. — (NB. Satte ich nur nicht schon den ersten

Theil meiner Gefchichte herausgegeben, fo hatte ich gewiß nicht so geantwortet.) - in faktigte fen fin

Sintmale Diefe einzige Meußerung war die Urfach. daß ich feiner gangen Ergablung nicht glauben tonnte. Und wenn fie auch mahr ift, fo hat er fich gegen feinen Freund außerft niedertrachtig aufgeführt.

3ch. D ihr Unbilligen! Die ihr euch nicht in eine garte Seele hinein benfen fonnt, die von ihrer Pflicht und ihrem Gefühl gleich ftart geangftigt wirb, und nicht weiß, wofur fie fich entscheiben foll, und in diefer Ber, wirrung eigentlich gar nichts thut, fondern alles nur liegen lagt. Diefer Stillftand ericheint nachher ben gemeinern Mugen ale ein Bubenftuct, Die Beit macht jufallig baraus etwas Gutes ober Bofes, woran Geift und Bille nicht den mindeften Untheil haben.

Sintmal. Lieber Freund, bas ift fo eine Art von brillanter Philosophie, Die Gie felbft nicht glauben, fo ein Rogebuisch Wefen, bas nicht Stich halt, wenn man es genauer betrachtet. Schone Seifenblafen, auf Denen die Farben aber vorübergebend find, und bas gange Ding von einem Windftofe gerplagt.

3ch. Rehmen Gie es, wie Gie wollen, fo ift dieß

boch menschlicher, als Ihre Behauptung.

-Martin. Menfchlicher? - Weil die guten Menfchen barunter leiden muffen, wenn man fie mit Schur, fen in Gine Rlaffe mirft? Mur ein Schurfe fann bieß munichen, und es ift auch Ihr Ernft nicht, lieber Schwiegersohn.

Ach, was tonnen wir Ernft nennen? -Diefer Unbefannte hat mich gerührt, und darum fpreche ich jest gerade fo, ich weiß nicht, ob ich Ihnen nicht morgen Recht geben fann, benn ich hatte felbft manches an ihm bemertt, bas mir auffiel, ich wollte mir aber bies Miffallen nicht gestehn, weil es mir schlecht vorstam, einen unbefannten Elenden sogleich beim ersten Anblick mit seiner Meinung zu verfolgen.

Sintmal. Nun ja, da haben wir's. Die liebe Eitelfeit alfo? — Um sich selber nur recht ebel vorzus fommen, ließen Sie auch bei dem Andern funfe gerade fein?

Martin. Wenn mir ein Mensch nicht gefällt, so fann ich's nicht unterdrucken, ich muß es mir merken lassen, ich mag nun Necht oder Unrecht haben. Und so dacht' ich, gaben wir diesem Bogel zu verstehn, daß er sich nur wieder fortmachen könne.

Sintmal. Ja wohl, denn sonft tommen wir alle noch in das Buch hinein, das er von sich herauss geben will.

Jeh. Bewahre! ich habe ihm einmal versprochen, daß er eine Zeitlang hier fein kann, und so mag er denn auch bleiben.

Martin. Nun, in Gottes Namen! wenn es uns nicht noch gereut.

3ch. Etwas Gutes muß man fich nie reuen laffen.

Martin. Bas ift gut?

3ch. Das follte man nie fragen.

Martin. O mit Euren fpisfindigen Antworten! — Solche Rerls, wie mein Schwiegersohn, fallen immer wie die Stehaufs und die Ragen auf die Beine, man mag sie auch herum werfen, wie man will.

#### Reuntes Rapitel.

#### Eine Borlefung.

Der Amtmann Sintmal hatte jest gerade Zeit, und er blieb daher einige Tage bei mir. — Der Unbekannte war bei unserm Frühsticke gegenwärtig, wir hatten ihn vorher im Garten schreiben sehn, und er bat jest um die Erlaubnis, uns das Geschriebene vorlesen zu durfen. Er las hierauf folgendes Gedicht:

Wo feid ihr hin, ihr schonen Ibeale, Ihr goldnen Spiele meiner Jugend Lust? Sie ift geleert, die suffe Nektarschaale Der Phantasie! und kalt ist meine Brust!

Ich tapp' umher, und kann es nicht erlangen, Bas ich befaß, — es schwebt mir wie im Traum: — Ich irre, dumpf, — von der Nacht umfangen, — Und meine Freunde kennen mich noch kaum. —

Wer war ich einst? Wer bin ich jest? OSchande! Bar ich's, ber mein Gefühl im Dichter las? Er spricht mir jest von einem fremden Lande: — O wehe, daß ich Mensch zu fein, vergaß! —

Ach! fuhre mich zu beiner himmelsquelle, Du, pormals meine Gottin, Phantasie, Bu jener heitern, schonen Ruhestelle, Die meine frohe Jugend mir verlieb.

Und machtig greif' in die verstummten Saiten, Die einst Natur in meinen Bufen zog, — Und schließe wieder auf die Gottlichkeiten In meiner Bruft, um die ich mich betrog. — Bergebens! ach! sie horet nicht den Armen, Der einmal nur ihr Feenreich verließ: Die wieder wird an ihrer Sonn' erwarmen, Wer sich von ihr in kalte Nacht verstieß. —

Se ift dahin! — Nun, himmel! nun fo thurme Mir Leid und Trubfal auf, die herzen regt, Und jage mich durch Ungewitterstürme, Daß mein Gemuth nur endlich Bellen schlägt!

Ich fand die Arbeit fehr gut, und weil mir das gestrige Gesprach über den Fremden noch im Ropfe lag, übertrieb ich manches.

Sintmal stimmte mir im Ganzen bei, nur mag er gern die Sachen so lange beschneiden und beschränken, aus Furcht zu viel zu sagen, daß er manchmal am Ende gar nichts sagt. — Wein Schwiegervater hatte gegen das Gedicht vieles einzuwenden.

Es ist alles recht hubsch gesagt, fing er an, aber ce find am Ende doch mehr gereimte Borte, als ein eigentliches Gedicht.

Joh. Aber warum wollen Sie es kein Gedicht nennen?

Martin. Ich kann es selbst nicht so eigentlich sagen, allein es ist mir ein gewisses gesuchtes Besen, eine erzwungene Pracht darin. Die Empsindung ist vielleicht naturlich und ungesucht, allein die Ansdrucke sind so weit hergeholt. Ich kann es überhaupt gar nicht leiden, wenn man die Poesic immer nur für eine übersetzte, affektirte Prosa hält, sie müßte so natürlich sein, daß man meinte, es könnte und müßte gar nicht anders

geschrieben werden. Aber da sist mein Sohn und zerz beißt sich oft die Finger, und statt lieber nicht zu schretz ben, qualt er sich so lange, bis er endlich ein Gedicht hervorgebracht hat, das denn doch wirklich in Versen abgesetzt ift.

Sintmal. Aber die Ratur macht es doch nicht allein aus, es muß denn boch auch Runft barin fteden.

Martin. Die Kunst kömmt mir immer gerade so vor, wie die Gedichte, die ich in einem ganz alten Buche in der Form von Weingläsern oder Holzärten gesehn habe; es reimte sich alles auf eine wunderbare Weise, und die Worte brachten ordentlich die Figur heraus, aber es fam mir doch mehr albern, als kunstmäßig vor.

Sintmal. Man fann auch vielleicht die Raturs lichfeit ju fehr lieben.

Martin. Das fann ich unmöglich glauben.

Sintmal. Und die Kunft muß am Ende von der Natur abweichen, um Kunft zu sein.

Martin. Es ist möglich, und dann bin ich fein Runstfreund.

Sch. Chen fo wenig ein Kritifer.

Martin. Gi bewahre, nur ein simpler Mensch, ber gern etwas Gutes liefet.

3ch. - Aber eben den Begriff des Guten - wir breben uns da in einem Birtel.

Martin. Wir wollen lieber spazieren gehn.

Bir durchstrichen hierauf den Garten und bie ichs. nen benachbarten Biefen.

### Zehntes Rapitel. Eine Gefvenftergefdichte.

Das Abendessen war schon vorüber, als wir noch beischammen saßen, und uns über mancherlei Dinge unterzedeten. Es war wieder Regenwetter eingefallen, und schwarze Wolfen zogen über die Berge hinweg, der Wind winselte um die Ece des Dorfes, kurz, es war jene schaurige Zeit, in der man sich gern in einem Winkel des Zimmers zusammen krümmt, und entweder den Flug der Wolfen betrachtet, oder liest, oder sich wunderbare Geschichten erzählt.

Ohne daß wir es bemerkten, wandte fich das Gefprach auf die Eriften; ber Geifter; Gintmal und Martin fouts telten über den Gegenstand bes Gefprache die Ropfe. Mein Schwiegervater erzieht namlich noch immer an meiner Frau, er fieht es baber ungern, wenn in ihrer Gegenwart von folden Cachen gesprochen wird, weit er meint, es fonnten ihr dadurch feltsame Borurtheile beigebracht werden, und weil er fich noch überdies bei Erzählungen von Gespenftergeschichten fürchtet, fo find fie ihm im hochsten Grabe zuwider. Sintmal mag fie im Grunde fehr gerne anhoren, aber wenn nach feiner Meinung vernünftige Leute jugegen find, ichamt er fich Diefes Bergnugens. 218 ich baber an Diefem Gefprache lebhaften Antheil nahm, fagen beide, wie gefagt, mit bem Ropfe ichuttelnd, da, und betrachteten mich mit einiger Berachtung von ber Geite.

Der Fremde rif das Gesprach an sich, und da er durch meine Reden schon dreifter geworden mar, beshauptete er, ohne Zuruchaltung, er sei vom Dasein

der Geister überzeugt, und er habe das vollfommenfte Recht zu biefer Ueberzeugung. Unfre Aufmerkfamkeit ward gespannt, und er fing folgendergestalt an:

Als ich auf meiner Flucht mich an einem Abende einem Dorfe näherte, sah ich in einiger Entfernung einen alten Mann auf mich zusommen. Es dämmerte, und ich muß gestehn, daß mich diese seltsame Gestalt schon in der Entfernung erschreckte. Als ich näher kam, bemerkte ich, daß ihm ein großer grauer Vart über die Brust hinab floß, der ihm ein äußerst ehrzwürdiges Ansehn gab. Er suhr mit den Händen in der Luft herum, und machte seltsame Geberden, worzaus ich schloß, daß er wahnsinnig sein müßte. Ich kam ihm ganz nahe, und, um meine Furcht zu verzbergen, fragte ich ihn nach dem Wege.

3ch habe feinen Beg, antwortete er.

Reinen Weg? fragte ich erstaunt.

Niemand kennt seinen Weg; es ift Einbildung, daß wir vorwarts gehn.

Einbildung?

Michts weiter.

Wer bift du? Wie heißest du?

3ch habe feinen Namen.

Reinen Namen?

Wozu? Ich glaube, ich bin ein Mensch, und baran ist es mir genug.

Du erschreckft mich.

Der Alte lachte laut auf, und pfiff dann eine bestannte Melodie.

Entsetlicher! rief ich aus.

Marr! antwortete jener.

Bo fommst du her?

3ch weiß es nicht.

Bohin gehft du?

Das fummert mich nicht.

Ich wollte fortgehn. — Salt! rief er mir zu; in biefer Nacht wirft bu etwas Großes erfahren.

Etwas Großes? fragte ich.

Frage nicht, antwortete er, sondern fieh und dente. Wogu denten?

Um nicht zu verzweifeln.

Berzweifeln?

Beil du ein Sterblicher bift. -

Nach diesem seltsamen Gespräche trennten wir uns, bas ich gern noch langer fortgeset hatte, um mehr von ihm zu erfahren.

Ich kam im Dorfe an: es war schon gegen Mitternacht. Man führte mich in ein schlechtes abgelegenes Zimmer, und ich fürchtete mich in der Einsamkeit. Ein feuchter Wind zog durch die Gebusche und winzselte um die Ecke des Hauses; ich konnte unmöglich schlasen, sondern öffnete das Fenster, und sah nach den Sternen und den ungeheuern Wolken, die durch den himmel zogen.

Auf einmal erblickte ich im naheliegenden Walde etwas Weißes, das ich, troß aller Anstrengung, nicht genauer unterscheiden konnte. Der Schimmer schwebte naher, und immer naher, es war wie ein Wolkenstreif; jest nahm er eine Gestalt an, wie die Bildung eines Menschen, und seine Bewegung ward immer schneller. Ein kaltes Entsehen ergriff mich, und nun war mir die Gestalt so nahe, daß ich Abelaiden erkannte. Wie mit einer eiskalten hand berührte es mein Ges

sicht, und feufzte in bangen, gebrochenen Ednen: ich bin gestorben, folge mir bald nach. — inge

3ch fturzte zusammen, und erwachte nur erft fpat am Morgen von meiner Betaubung.

Daher bin ich überzeugt, daß fie todt ift, und es bleibt mir nun nichts weiter übrig, als auch zu stetben. Der himmel moge mich bald biefem elenden, irdischen Getummel entrucken!

Als er mit diesem Stoggebete feine munderbare Geschichte beschlossen hatte, stand er auf, und ging mit einer feierlichen und langsamen Bewegung auf fein Zimmer, indeß wir ihm alle, ohne ein Wort zu fpreschen, nachsahen.

#### Gilftes Rapitel.

#### Rritit des vorigen Rapitels.

Es geschieht zuweilen, daß verschiedene Personen das selbe thun, aber aus ganz verschiedenen Bewegungs-grunden. Ich war still und nachdenkend, weil ich nun fand, daß man in der Geschichte des unbekannten Unsglücklichen gar nichts einmal hinzu ersinden oder lügen durse, um sie außerst interessant zu machen. Es war alles so vortrefslich zugeschnitten, daß dem Leser fast gar nichts mehr zu wunschen übrig blieb: ich fand es überdies außerst wahrscheinlich, daß, wenn der seltsame Fremde nur noch einige Zeit fortlebte, er ohne Zweisel noch mehrere Erscheinungen, so wie andre Unglucksfälle, erleben wurde, denn er stand jest erst in der unz entwickelten Mitte seiner Geschichte, sein Einkehren

bei mir mußte etwa ben zweiten Theil beschließen, bann mußte er ein Stud weiter leben, und sein Biograph mußte bann zur Fortsetzung nach einer neuen Feber greifen.

hannchen war stumm, weil sie nicht wußte, was sie aus ber Erzählung machen sollte. Sie überlegte ben Zusammenhang ber Geschichte, und dachte über ben, der sie erzählt hatte, und so bald sie über etwas in Zweifel ist, ist es ihr unmöglich zu sprechen. Biele Leute sprechen in diesem Zustande am liebsten, weil sie dann eine recht dauerhafte Materie des Gespräches haben.

Sintmal hatte eben bei sich ausgemacht, daß man die ganze Erzählung des Fremden sehr gut psychologisch erklären könne, ohne auch nur einen einzigen Umstand abzuläugnen: er glaudte, daß es eine recht interessante Abhandlung für die Erfahrungsseelenkunde werden könnte, wen man sich die Mühe geben wollte, alles recht umständlich auseinander zu setzen. Der Unglücksliche sei auf der Reise voll von trüben Borstellungen gewesen, ein Wahnsinniger sei ihm begegnet, und habe alles das wirklich zu ihm gesprochen, was er erzählt habe, dies habe ihn noch mehr erhigt, die Borstellung, seine Geliebte sei gestorben, sei nun bei ihm recht lezbendig geworden, und so habe sich auf die natürlichste Art jene wunderbare Erscheinung erzeugt.

Ach was! rief mein Schwiegervater aus; wer wird fich hier noch mit einer vernünftigen Erflärung abquaten wollen: gewisse alberne Dinge sollte man niemals vernünftig anzusehen suchen, denn je mehr man sich biese Duhe giebt, je dummer werden sie. Beit fürzer ift es, daß ich alles für eine abgeschmackte Lüge halte.

får ein schlechterfundenes Mahrchen, wie es schon in tausend und tausend schlechten Buchern steht. Dieser Mensch ist ein Kerl, der gern alles erlebt haben wilk, und weil das in dem Alter nicht möglich ist, so will er sich mit seiner Phantasie nachhelsen, so gut er kann, und weil ihm auch davon Gott nicht viel hat zukommen lassen, so versteht er es nicht einmal, seine Ersindungen wahrscheinlich zu machen. Weil wir ihn so geduldig anhören, wird er mit jedem Tage unverschämter werden, er wird unsern Verstande immer mehr bieten, weil der es sich bieten läßt; er hat das Sprickwort im Ropse, auf einen groben Klog gehört ein grober Keil.

Sintmal. Sollte ein Mensch so unverschämt sein können?

Martin. Nichts naturlicher, denn wir sind es zu wenig: je bloder man mit Menschen von dem Schlage umgeht, je dreister werden sie selbst. Er wird uns nachstens erzählen, daß er Geister beschwören könne, und ich wette, daß wir alle wieder ganz still sigen, und thun, als wenn wir es glauben; besonders hat mein Schwiegersohn immer einen verdammten Resspekt vor solchen Windbeuteln; über Bücher, die so gesschrieben sind, lacht er, und wenn ihm nun gar ein Mensch aus einem solchen abgeschmackten Buche in den Weg kömmt, so halt er ihn ordentlich für was Rechts.

3ch. Es ift febr mahr, daß ich oft jemand gut febr achte, bloß, um nicht in die Gefahr zu gerathen, ihm Unrecht zu thun.

Martin. Aber das andere ift ja noch schlimmer, es ift gerade, wie viele Leute ihre Rinder erziehn.

3ch. Aber toas foll ich thun?

Martin. Solchen Lenten zu verstehen geben, daß man sie nicht leiden kann, oder es ihnen geradezu in's Gesicht sagen. — Wenigstens ich muß meinem Aerger Plag machen, wenn er noch einmal mit solcher Geschichte angezogen kommt; ich werde ihm dann sagen, daß wir das alles schon irgendwo gelesen haben.

Sintmal. Es scheint mir auch am Ende so ein Bucherwurm zu fein, der aus schlechten Romanen seine Mahrung zieht, und daraus seinen Charafter bistillirt.

Martin. Ganz Recht; nichts weiter ift cr. Das ganze Gesprach mit dem Alten ift ja, als wenn es aus dem einen konfusen agyptischen Buche abgeschrieben mare; — ich kann mich nicht auf den Namen besinnen. —

#### Sintmal. Belches meinen Sie?

Martin. Bir fingen es einmal an zu lesen, weil und ber Prediger druben gesagt hatte, es famen so viele geheime und bedeutende Binke darin vor. — Je, es ist so ein gewisser wunderlicher Heiliger darin: — mich dunkt, es heißt, die Obelisken.

Sintmal. 26, Gie meinen die Pyramiden.

Martin. Nun, Obelisten oder Pyramiden, ich habe nicht weit darin lesen können. — Da kommen viele solche interessante Gespräche vor, wo einer dem andem immer das Wort aus dem Munde nimmt, und man am Ende nicht weiß, was beide wollen. Solche Olaloge füllen die Seiten in den Büchern recht hubsch, und es liest sich wenigstens rasch weg.

Sintmal. Es ift eine gewife neue Art zu fpreschen, die man jest in vielen Buchern findet. Sie heißen's ben kurzen, lebhaften Dialog. —

Es war indef icon fpåt geworden, und jedermann

ging Schlafen.

#### Zwolftes Kapitel.

#### Betenntniffe.

Nachdem einige Tage verstoffen waren, reiste mein Freund Sintmal wieder fort, weil ihn seine Geschäfte abriefen. Unser Abschied ist immer so zärtlich, als wenn wir uns in sehr langer Zeit nicht wieder sehn murden: er saß wieder auf seinem geliebten Pferde, und trat die Ruckreise mit vieler Zufriedenheit an.

Bald darauf kam der Unbekannte auf mein 3immer und bat mich um eine Stunde Gehor, weil er mir allein etwas zu eröffnen habe. 3ch war auf feinen Bortrag begierig, und er fing auf folgende Art an;

Sie haben doch ohne Zweifel die Confessions des Jean Jaques gelesen?

Q ia. -

Und mas fagen Gie bagu?

Das Kurzeste, was ich sagen konnte, ware, daß ich nicht recht weiß, was ich dazu sagen soll.

Sie werden doch aber nicht zu jenen Elenden gehoren, die nach diesen Bekenntnissen jenen großen Mann
für einen Berworfenen halten? — Ich darf Ihnen
also wohl-gestehn, daß tausend unbeschreibliche Empfindungen, tausend qualvolle Erinnerungen und unwiderstehliche Ahndungen, ja das ganze heer jener unbe-

greiflichen und unsichtbaren Befen, Die fo oft unfrehandlungen gegen unfern Billen lenken, mich bewos gen, Ihnen nicht meine Geschichte zu entdecken, sons bern Sie mit einigen kleinen Erfindungen zu hintergehn.

O Schwiegervater! Schwiegervater! seufzte ich aus tiefer Seele, und magte es nicht, die Augen aufzu: schlagen.

Iber, fuhr jener fort, ich schame mich jest selbst jener Kleinmuthigkeit, und daß ich zu einem edlen-Manne so wenig Zutrauen fassen konnte. Ich will mich daher selbst bestrafen, und Ihnen jest weitlauftig meine wahre Geschichte erzählen. Wenn Sie unbillig sind, werden Sie mich vielleicht nach meinen Geständnissen noch mehr verachten, als Sie es jest schon thun; aber ich will es darauf wagen.

3ch fomme von der Stadt - -

Salt! rief ich aus: Ihre Geschichte, die Sie mir jest erzählen wollen, sei nun mahr, oder falich, so mag ich sie nicht horen. Ich konnte Ihnen, wie Sie sagen, Unrecht thun, und darum verschonen Sie mich lieber damit.

Ich drehte mich unwillig um; der Unbekannte machte noch einige Einwendungen, da er aber fah, daß sie nichts fruchteten, verließ er endlich mit einer tiefen Berbeugung das Zimmer.

Bin ich nicht ein großer Mann! rief ich aus, und ging in der Stube auf und ab. — Kann ich mich benn nicht von jener Sucht losmachen, alles immer anders finden zu wollen, als die übrigen Menschen? Muß ich immer bei den simpeln Leuten in die Schule gehn, und so theures Lehrgeld bezahlen? — Wie wird mein Schwiegervater triumphiren! — Und nun weiß

ich überdieß nicht einmal, wie ich den fatalen Mensichen los werden soll. — So geht es, wenn man Bucher schreibt, und durchans immer neue schreiben will: der Mensch ware mir sonst gleich wie ein Narr vorgekommen, aber nun hat er mich zu einem weit größern gemacht, als er selber ist. —

Ich konnte mich gar nicht über mich selber zufrlesten geben, ich war mir bis dahin ebler und besser vorzestemmen, als andre Menschen, weil ich einen ungluckslichen Flüchtling in Schutz genommen hatte; ich beswunderte an mir die größere Toleranz, die zarte Fähigsteit, mich in jede fremdartige Seele zu versehen: und nun erschien mir alles als eine Albernheit, als eine leere Großsprecherei vor mir selber; ich fand es am Ende nicht mehr so verächtlich, daß der Mensch mir so dummes Zeug vorgelogen hatte, weil ich mich selbst mit ähnlichen Abgeschmacktheiten getäuscht hatte.

Ift man erst einmal mit diesen Empfindungen im Gange, so treibt man auch die Feindschaft gegen sich selbst zu weit.

Nach zweien Tagen war der Unbefannte aus uns ferm Hause verschwunden, ohne von und Abschied zu nehmen; auf seinem Tische lag ein Gedicht im freiesten Sylbenmaaße, worin er behauptete, daß ihn die Sterne weiter riefen, und er ihrer großen Gewalt nicht widers stehn konne.

Wir wunderten uns darüber, aber noch mehr, daß er meinem Schwiegervater eine ansehnliche Summe von harten Thalern gegeben hatte, für die er sich von ihm Gold hatte wechseln lassen.

Bater Martin mar voller Freude, daß er mit feiner

Meinung boch Recht gehabt hatte; er sehte fich noch an demselben Tage nieder, und berichtete ben ganzen Vorfall sehr weitlauftig seinem Freunde Sintmal.

#### Dreizehntes Rapitel.

#### Ein außerft unruhiger Bag.

Ich ritt nach acht Tagen ohngefahr wieder nach der Stadt, von der ich schon einmal in diesem Theile gessprochen habe. Mein Schwiegervater war schon am vorigen Abende hingefahren, weil er mancherlei Geschäfte abzumachen hatte.

Raum war ich in der Stadt angekommen, als ich zu meinem Leidwesen bemerkte, daß ich gerade einen sehr unglücklichen Tag ausgewählt hatte. Ich hatte unterdeß meine Theorie von den unruhigen Tagen ganz vergessen, sie war mir als eine abentheuerliche Schlemare vorgekommen, und ich war daher ohne alle Boressicht, ohne Nachdenken von meinem Hause abgereist.

In allen Straßen ward ich gedrängt und gestoßen. Mein Pferd ward scheu, und die Bache wollte mich durchaus arretiren, weil es die Trommel vom Bock herunter und in die Gasse geworfen hatte. — Nachher ritt ich in einige Brauerwagen hinein, daß ich mich gar nicht wieder zurück sinden konnte. Ein Lumpenssammler betändte mich mit seiner Pfeise so, daß ich beinahe aus dem Sattel in die Obstkörbe einiger Bäuerinnen siel.

Auf den öffentlichen Plagen schlug fich der Nahr: ftand mit dem Wehrstand; ersterer behauptete, letterer

habe ihm etwas gestohlen: Die Bufchauer waren theils fur diesen, theils fur jenen partheilich, und auch ihre Sandel waren bald in Thatlichteiten ausgeartet.

Ichren, aber alle diffentlichen Derter waren besetht: zum Ueberfluß kam mir nun noch ein Zug von Seiltangern und spanischen Reitern mit einer lauten Must entgesgen, unter welche mein Pferd hinein trabte, und sie durchaus nicht eher wieder verlassen wollte, bis sie die ganze Stadt durchzogen hatten, und dann nach ihrem Gasthofe zuruck kehrten. Hier fand ich noch ein kleines Zimmer, und ich glaubte nun, alle Muhseligkeiten überstanden zu haben.

Als ich nach dem Mittagsessen wieder ausging, horte ich auf den Straßen ein gewaltiges Geschrei. Eine Menge von Gassenjungen liefen umher, und konnsten nicht laut genug jauchzen. Ich erkundigte mich, was es denn gabe, und man schrie mir entgegen: sie haben ihn, sie haben den falschen Munzer!

Ich sah jest die Wache aus der Ferne fommen, die von so nnzähligen Leuten begleitet ward, daß ich den Missethäter gar nicht heraussinden konnte. — Der Bug ging nun an mir vorüber, und zu meinem größten Erstaunen sah' ich meinen Schwiegervater Martin nach der Wache bringen.

Und hier muß ich nun vor's Erfte bie Geschichte bieses Theils beschließen; ich thue es bloß, um ben Lefer auf ben folgenden besto neugieriger zu machen.

# Bierzehntes Kapitel.

Ich will dem Leser nur noch einen Brief mittheilen, den ich por einiger Zeit erhielt, damit er darqus sehe, welch ein bekannter und angesehener Mann aus mir wird. Ich habe schon mehr Leute gesehn, die Briefe, die sie von gekrönten häuptern oder vornehmen Personen bekommen, unter Glas und Rahm fallen lassen, und zu jedermanns Erbauung in ihre Pusstube auf hängen. Ich habe mit nachfolgendem Briefe dasselbe gethan, aber ich will ihn hier noch zum Ueberstuß abe brucken lassen, damit ihn auch alle dieseusgen lesen können, die sich nicht die Mühe geben wollen, mich zu besuchen.

#### Sochedelgeborner herr!

Ich bin sehr erfreut, daß ich durch Dero Buch die Bekanntschaft von Ew. Dochedlen gemacht habe. Ich muß Denenselben nämlich zu wissen thun, daß ich mich von Jugend auf einer vernünftigen Ausschlärung bestissen habe, ich lese daher nicht alle Bucher ohne Ausnahme, sondern nur die guten. Er wird Der neuselben bekannt sein, daß Ihre Lebensbeschreibung in Wien verboten ist, und da ich nun eigentlich nur die verbotenen Bucher lese, so war es gleich mein erstes Geschäft, mir den ersten Ihell des Peter Lebrecht, zugleich mit den grauen Brüdern und anz dern vortressslichen Werken, kommen zu lassen, Ich ersahn ans Dero Geschichte, daß Dieselben eigentlich ein Edelmann Ind., ich war daher lange ungewiß, xv. Band.

wie ich Sie anreden und tituliren sollte, doch, da Sie den Abel wieder abgelegt haben, und durch Ihre Mesalliange zeigen, daß Sie ihn fast nicht achten, so habe ich endlich doch nach vielem Bedenken die burgerliche Anrede gewählt, wodurch ich aber Diesels ben auf keine Weise habe beleidigen wollen.

Schuwill aber jum 3wede meines Schreibens fommen. Ich habe aus Ihrem Buche gefehn, bag Sie ein Mann von ungemein großen Salenten find, . daß Sie vernünftig und aufgeflart benfen, und einen angenehmen und jugleich lehrreichen Styl in Ihret Gewalt baben. . Dich bunft ph die Rurnberger faes -lehrte Beitung bat auch ein abnliches Urtheil gefällt, ich fann alfo um fo fichrer fein, bag ich nicht auf falfchen Fermegen manble. " Reulich fah' ich ich hier ein Bert in Folio, mit febr vielen ausgemalten Rupfern; ich glaube, es mar eine fogenannte Rlora ober Rauna, wo fich ein Gelehrter die Dube ges geben hatte, von Blumen, ihren Gefchlechtern und Borfahren ein weitlauftiges Befen zu befchreiben. Dun hatt' ich gar jufgern eine folche Rauna mit ausgemalten Rupfern und Bappenfchildern von meis ner eigenen Familie; ich babe in meinem Schloffe ein großes Archiv, und ich wollte eben Diefelben erfuchen, bieber zu fommen, und allbier einen abnlie chen Solianten gu fcreiben. Unter meinen Ahne berren waren große und benemurbige Manner. Rur muffen fich Diefelben in diefem Buche vor bem Scherzhaften und niedlichen Style febr in Acht nehe men; fondern immer tief in's Große und Ernfthafte bineinzugehn fuchen: benn Lachen bat feine Beit, und auch bie Burbe hat ihre Beit. Go fonnten

ew. Pochedlen der Geschichtschreiber meiner Familie werden; das Buch mußte so eingerichtet werden, daßles in Wien verboten wurde, damit auch eben so aufgeklarte und vernünftige Manner, als ich, es lafen und beherzigten, und indem ich Ihre Antwort erwarte, verharre ich

Dero Freund und Gonner, Baron D.. ju F... frt., Erb. Lehne und Gerichisherr auf G ...

# Antwort und Befdluß an den Lefer.

#### Bodmoblgeborner herri

Ueber das Zutrauen, das Dieselben zu mir haben, so wie über den Beifall, den Sie mir schenken, bin ich unendlich erfreut, nur thut es mir leid, daß ich nicht so gindlich sein kann, das gnädige Anerbieten des Herrn Barons anzunehmen, denn leider seh' ich mich genothigt, zu erkennen, daß ich den großen und heroischen Styl nicht im mindesten in meiner Gewalt habe: ohne daß ich es bemerke, geht er oft in's Gemeine und Scherihafte über. Ja, es ist mit mir so weit gekommen, daß mich das eigentliche Ernsthafte oft am allerlächerlichsten dankt, und daß ich in manchen Stunden unter der komie schen und betrübten Darstellung keinen Unterschied zu machen vermöchte. Daß eine solche Lebensberschreibung in Wien verboten wurde, wäre sehr leicht.

zu dewerkfalligen, ja, es sollte mir setisk teine Wahe koften, sen dahin zu beingen, daß man est noch in maachen andern Landern vicht lesen durfte ich daß dieses Werk daducch ein außerft kostbares uith unders gleichliches Wert wurde, aber, wie gesagt, den skiftos riographische Styl steht nicht in meiner Macht. Dero Ahnheuen aber haben vielleicht manches Gute und Bortrefsliche bewerkselligt, Lander angebaut, und Tausende von Menschen glücklich gemacht: das mit also diese Geschichten nicht verloren gingen, so möchte ich woht so frei sein, mir manches davon als einen Beitrag zu meinen neuen Bolksmährs chen auszuhisten. — Ich verhare in der tiessen

ew. Hochwohlgeborn

ergebenfter Peter Lebrecht.

#### In ben Befer.

Dier schließe ich nun den zweiten Theil meiner Geschichte, wer von Ihnen den Fortgang erfahren will, wird
sich wohl zum dritten hindber bemuhen mussen, ein welchemman außer der Gefangenschaft meines Schwiegervaters noch die wahrhafte und außerst interesaute Distorie antressen wird, wie und auf welche Art sich mein Freund Sintmal verliebte. Ich hosse auch, bis dahin manches Merkwürdige zu erleben, son, din der dritte Theil ohne Zweifel sehr gelesen zu werben verdient.

Da ich noch fo balb nicht ju fterben bente, fo fatte ich etft, ba ich wen mich ber fo viele Journale anfie wachfen fab . ben Worfas , meine Beichichte in Der Borm eines Journals monatlich berausjageben ? fo wie ber Avollo nichts als Mitter : und Geiftermeschichten enthält; ich hatte bann weit mehr in ein genaues und intereffantes Detail gehn, und jeben Borfall in meiner Familie fehr weitlauftig und umflandlich betichten fons nen; es mare bann ein recht eigentliches Journal für Sausvater, und überhaupt fur Lefer in allen Standen geworben. Deine Frau ift jest g. B. fcwanger, ich erwarte in einigen Wochen ihre Entbinbung, und wenn ich im Brandenburgifchen lebte, fo wurden fich bie: Berausgeber bet Dentwardigfeiten ber Churs mart febr freuen, ben Ramen meines Rinbes, fo wie ben von allen Gevattern, aufgezeichnet zu finden. meine Geschichte geborte bann gewiffermaßen zu ben Urfunden von den Preußischen gandern. Jedes Journal gehrt auf feine Urt von den Borfallen des Lages, und fo murbe ich es mit meiner Familie gemacht haben, und wenn auch manchmal nichts vorgefallen mare, fo hatte ich bann manche Luge von meinem Schwiegers vater unter die Leute gebracht, und fie nachber im folgenden Stude miderrufen und weitlauftig miderlegt. So hatte es mir gewiß am Stoffe nie gemangelt.

Ich wollte auch noch eine andre nugliche Einrichetung mit diesem Journale verbinden. Es fehlt den Deutschen bis jest immer noch an guten Satyren; ich that mich daher mit einem gewissen Gottschalk Decker zusammen, der bis jest im Archiv des Berlinischen Geschmacks gearbeitet hat, und der sich seinen Lesern, ohne ihm zu schmeicheln, als einzig

in der Kunst schlecht zu schreiben gezeigt haben muß. Er versprach mir viele Satyren, und in einem noch andern Sylbenmaße, in dem er sich der Prosa noch mehr zu nähern bestreben wollte; er schrieb mir, daß er nun in seinen Satyren fast alle namhaften Manner in Berlin benannt hatte, er wollte nun anch zu andern Städten übergehn, so, daß seine Satyren zugleich als Namensregister berühmter Gelehrten gez braucht werden könnten. — Man kann sich einbilden, daß ich diesen Borschlag mit beiden Handen ergriff, allein zu unserm Leidwesen wollte sich fein Berleger zu diesem Journale antressen lassen, und so wird es dann wohl, Hochgeehrte Leser, dabei bleiben mussen, daß Sie im dritten Theil die Fortsetzung meiner höchstwahrz haften Geschichte suchen mussen.

Ende des zweiten Theils.

#### Die

### beiden merkwurdigften Tage

aus

Siegmunds Leben.

Eine Erzählung. 1796.

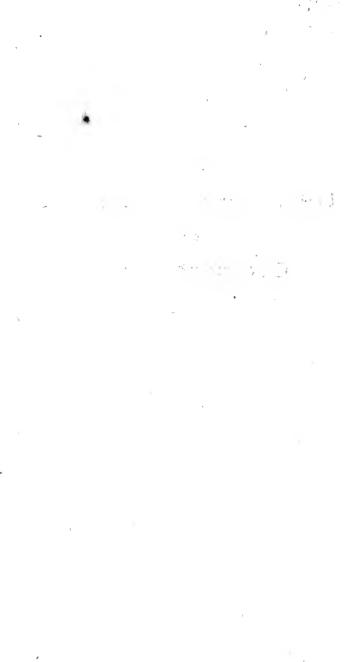

Es war schon gegen Abend, als ein Wagen vor dem Gasthofe still hielt, und ein junger Mensch munter und fedhlich herausstieg, um sich vom Wirth ein Zimsmer anweisen zu lassen. Es entstand ein Laufen im ganzen Dause, Treppe auf und nieder, um Licht und Feuerung zu besorgen, alle Schritte hallten fünffach von den großen Gewölben wieder, man führte den Fremden auf sein Zimmer und ließ ihm Wachslichter auf sehr eleganten Leuchtern da, und herr Sieg. mund merkte aus allen Zeichen, daß er hier zwar in ein vornehmes, aber gewiß sehr theures Wirthshaus gerathen sei.

Jay Light of

Mag's doch! fagte er gang laut, indem er mit zuversichtlichen Schritten in seinem Zimmer auf: und abging, und flüchtig die englischen Aupferstiche betrachtete. Ich bin morgen vielleicht schon Nath, und alle Sorgen für die Zukunft sind gehoben.

Er fah aus dem Fenster; es war auf der Gaffe noch ziemlich hell, und selbst hell genug, um ein allers liebstes Gesichten im gegenüberstehenden Saufe zu bes merken, das aufmerksam nach ihm hindber fah. Seine Augen begegneten ihren freundlichen Blicken, er grußte endlich, und sie dankte verbindlich.

Der zukunftige Rath sah bei so guten Borbebeutun, gen die Stadt mit sehr gunstigen Augen an. Er traumte sich hundert angenehme Abentheuer, und sah es sehr ungern, als sich die Schone von ihrem Fenster zurückzog, und er nur noch hinter ihren Borhangen bas Licht bemerkte, das sehr oft seine Stelle veränderte, und bald naher zum Fenster, bald weiter zurück ges sest ward.

Er ließ ebenfalls die Borhange herunter. Der Ofen warmte das Zimmer nur wenig, und da er von dem Fahren noch eine gewisse Unruhe im Körper versspurte, so nahm er die Lichter, verschloß die Stube, und bestellte unten in der Kuche, daß er zum Abendsessen zurücktommen wurde. Es wurde ziemlich spategegessen, und er hatte daher zum Spazierengehn noch Zeit genug.

Siegmund liebte nichts fo febr, als aufs Geras thewohl die Strafen einer fremden Stadt ju burchfreus gen, bald hier, bald bort gu verweilen, und die mans nichfaltigen munderbaren Gindrucke in feine Geele aufe gunehmen, die die fremden Gegenstande, die unbefannten Saufer in ihm erregten. Es mar ein angenehmer Berbstabend, allenthalben fand ber Rauch bes Abende effens über ben Saufern und vermifchte fich mit bem Dunfte bes feuchten Berbftnebels, ber thauend in bie Gaffen niederfant; ber Mond fing eben an die Dame merung gelb ju farben, und aus den Fabrifen fehrte jauchgend ber Schwarm ber jungen und alten Arbeiter nach Saufe. Dabchen burchftreiften Urm in Urmebie! entfernteren Gaffen und plauderten laut burch einander, um bie vorübergebenden jungen Leute aufmertfam au: machen, und befto leichter ein intereffanteres Gefprach.

mit diesen anzuknupfen. Rleine Jungen balgten fich, und die Bettler sumften ihre Bitten breifter ben Eilens ben nach.

ie am un bolabte fich an ben abmechfelnden Bee Ralten, er fand oft fill und fab burch ein niedriges Fenfter in die fparfam erleuchtete Stube, beren Schein foranlocend, und beren enge von ber Lampe fcmarge geraucherte Bande for abschreckend maren. Die Ramis lien ber Sandwerfer fagen um runde Tifche und vergebre ten froh und lebhaft tauend ihr Abendbrod; in andern Stuben faß eine emfige Alte beim Safvel , und zahlte aufmertfam feine Umwalzungen, um morgen ihr gespone nenes Garn abzuliefern. Oft fand Gie amund fill. wenn er in der Ferne auf den Fluren ber Baufer ein Licht mahrnahm, und die hin und herschießenden Schate ten ; ober wenn fich eine Thur unter bem Schall einer lauten Rlingel eroffnete, und ber Sausberr mit vielen Bucklingen einen Befuch entließ, ber mit einer ehrbaren Laterne nach Saufe Schritt. - Giegmund las bei folden Wanderungen bas gange menfchliche Leben gleiche fam furforifch, er bachte fich in jebe Familie binein. und erinnerte fich feiner fruheften Rinderjahre, mo ibm in truben regnigten Dachten ber Schein bes Lichts aus ben Saufern immer wie ein Feenland gewinft hatte. Er bestieg in feinem voetischen Taumel endlich noch ben Ball der Stadt, und fab nun auf der einen Seite bunfelflimmernbe Lichter, ein dumpfes Geraufch von Wagen und Stimmen durcheinander, Die fich ablofenben Bachten und bas Schlagen ber Gloden, Saufer binter Baumen verftedt, und ber Abendwind, ber im raffelns ben Laube nachsuchte, einen Rabn auf bem fleinen Fluffe: - auf ber andern Seite bas freie Relb mit

Nebelwolten, mit fernen Hugeln und Batvern, Banern, bie nach Sause fahren, Muhlen, die thren einformigen Takt im kleinen Wasserfall unermudet wiederholen, Stims men, von denen er nicht wuste, wo se hingehorten, wandernde Bogel; — als er so alle die einzelnen zers streuten Gemälde in ein einziges in seiner Phantasie sams melte, so war er mit sich und seinem Schleksale außers ordentlich zufrieden, er dachte sich sein kunftiges Leben hier recht schon, und es bestel ihn unter seinen Hoffnungen nur die dunkte Beklemmung, die sich fast jeglichem Menschen in fremden Gegenden nähert.

Siegmund überließ sich feinen Traumereien und ging immer in verkehrten Richtungen, wie sie der Zufall ihm bot. Er überließ sich gern einer unbestimmten Ahnsbung, um sich muhfam aus kreuzenden Wegen heraus zu finden, und am Ende mußte er gewöhnlich doch zum Fragen feine Zuflucht nehmen.

Die Scenen in den Straßen hatten sich jest sehr geandert, aus den Wirthshäusern tonte Musit und stampfender Tanz, die Fenster klirrten von frohlichem Gelächter, Schattenspielleute zogen orgelnd und singend durch die Straßen, und kontrastirten seltsam mit den heiligen Liedern, die aus manchen unerleuchteten Dachstuben herzunter winselten; an manchen Orten wurde gezankt, Bettler lehnten betrunken an den Eden, und nahmen jest das Mitleid übel, das sie noch vor kurzem ersteht hatten. Die Grazien wandelten einsamer und stiller und viele waren in mannlicher Begleitung; nur aus den vornehmern Sausern rauchten die Schornsteine noch und bewölkten den Mond.

Sben wollte fich Siegmund nach feinem Gaft, bofe erfundigen, als er ein lautes Gegant burch bie

fille Strafe fchallen botte; et machte ion aufmertfatt, und et ging bem treifchenden Lone nach. - Muf ber Reinernen Treppe eines fleinen Saufes kand ein altlicher wohlgefleideter Mann in einem Binfel und ichien in bas band au wollen. Gine alte Beiberftimme verfrate ihm den Gingang. - "Und Sie wiffen ja ein für allemal; daß : Mamfell nichts mit Ihnen ju fprechen hat," - rief es zu wiederholten Dalen freifchend aus bent Baufe beraus; ber alte Dann hatte aber immer wieder die Rlingel in ber Sand, und machte mit ger bampfter Stimme neue Borfchlage, von benen bie Mite nichts wiffen wollte. Die Ravitulation mabrte eine geraume Beit, und Siegmund, ber bier eine fuftige Grene aus einem tomifchen Stude ju febn glaubte, tonnte fich am Ende nicht mehr halten , fondern fing an überlaut zu lachen. Der alte Dann fah fich brumment um und ging bem Lachenden bart vorüber nach Saufe: Diefer: erkundigte fich num nach feinem Gafthofe L. und die Reihe, aushelacht zu werben, mar jest an ihm: denn er fand dicht bavor. - Das hand, por welchem Die merkwurdige Kapitulation vorgefallen mar, war bafs felbe, aus welchem in ber Dammerung bas allerliebfte Madchengeficht heraus gefehn hatte. -

er ging in das Wirthezimmer, mo man schon ftent mit: Essen und politischen Gesprächen beschäftigt mar. Es war gerade um die Zeit, als Dumauriez sein Heen verlassen hatte, und dieser Schritt den Berstand und die Imagination allen Leute beschäftigte, man schrie und eiserte, um ihn zu vertheidigen oder zu verdammen, as wurde seine Gesundheit getrunken und an einer andere wurde seine Gesundheit getrunken und an einer andere ktelle auf ihn gestucht, ein Spieler schalt ihn niedere trachtig und sprach mit Enthussemus von den hohen.

Pflichten ber Baterlandsliebe; ein Gelehtter, ber theilin einen Traktat über die romischen Sylbenmaße heraus, gegeben hatte, bewies, daß Dumourlez den ganzen Felde ging ohne die nothigen taktischen Borkenntnisse unternommen hatte; ein anderer sprach mit Berachtung von ganz Frankreich, und war schon halb betrunken, das arme Land hatte ihm in seinem eignen Beine Wassen wider sich in den Mund gegeben.

Aber, meine herren, der Prafident ift vollig meiner Meinung! rief-ein kleiner unterfester Mann hin, ter dem Lische hervor.

Sehr naturlich, antwortete der Spieler, weil Sie immer feiner Meinung find.

Die ganze Gesellschaft lachte, und ber kleine Mann ward roth, er wollte zu verstehen geben, daß er dem Prasidenten gar manches über die Zeitläufte unter den Fuß gebe, allein er fand kein Gehor. Je näher er die Parallele zwischen sich und dem Prasidenten zog, je deuts licher ward es den Zuhörern; daß er nichts als ein Scho seines Gonners sei, und manche spielten ziemlich hands greistlich darauf an, daß er nur durch sein Wiederhallen eine einträgliche Stelle suche. Der Mann ward immer hisiger und rother, und wandte sich vorzüglich mit sein nen schutzuglichenden Blicken an Siegmund, dem die Werlegenheit des aufgelaufenen Gesichts wehe that, und der deswegen eine kleine Pause benutzte, um die Nechte sertigung des Kleinen über sich zu nehmen.

Muß man denn, meine herrn; immer nur Bortheil suchen, fing er an, wenn man der Meinung eines tine In angesehenen Mannes beitritt? Soll man ihm der höflichkeit, der Freundschaft, ja seiner eigenen Uebers zeugung zum Trog nur ftets widersprechen; bloß um

ber Belt zu zeigen, daß man unabhängig von ihm leben konne? Nur der Egoismus kann in allen Schritzten Eigennus entbeden. — Und warum foll ich auch nicht die unschädliche Schwachheit eines Bornehmen auf eine unschädliche Art benugen durfen? Wir sind selbst gegen unsere vertrautesten Freunde nie ganz aufrichtig, wir geben ihnen manches zu, wovon wir nicht überz zeugt sind, wir behalten in den herzlichsten Stunden eine gewisse Lebensart bei, wir schonen ihrer Schwachteiten, um sie nicht gegem uns aufzubringen, und das mit sie wieder andere Schwächen an uns übersehn. Hanc veniam damus petimusque vicissim.

Schon, rief ber Mann aus, ber ben Eraktat ges schrieben hatte — Schade, daß Sie ein Sophist find, und für Sophistereien einen Spruch bes redlichen Horatiicitiren.

Machen wir es in unserm ganzen Leben anders? fuhr Siegmund fort, und machen sich wohl die edelssten Menschen Borwurfe barüber? — Wer giebt bem Muller das Necht, einem Wasserfalle sein Muhlenrad unterzustellen, so daß die Wellen, statt frei und ungeshindert fortzustießen, erst angespannt werden, um mit Muhe ein ungeheures Rad zu drehen? —

Gine feltsame Ideenfombination! rief der Traftatens

Richt so feltsam kombinirt, antwortete der Mann, der in Berlegenheit gewesen war, und bessen Gesichtes wellen sich jest zur Ruhe legten: — nicht so seltsam, als sie die Ode Justum et tenacem etc. erklart haben.

Sutor ne ultra crepidam! antwortete faltblutig ber Gelehrte; und warf seine Motto wie einen Fehdes

handschuh aber den Tisch hindber. Der Gegner hatte eine außerordentliche Fertigkeit im Rothwerden, denn schneller als in einem erhisten Thermometer stieg nun das Blut wieder in die aufgedunsenen Wangen. Er schopfte frischen Athem, als Siegmund wieder von neuem anfing:

Wenn wir die Schwäche eines Menschen ertragen, so ift dies nichts als eine Pflicht der Menschenfreund, lichfeit; bringt es aber der Zufall mit sich, daß wir durch diese Schonung irgend einen Vortheil erlangen konnen, so sind wir große Thoren, wenn wir uns nicht an dem Gelander festhalten, das uns einen feilen Pfad hinauf begleitet. Wer wird nicht bergunter langfam gehn, und einem bergabrollenden Steine aus dem Wege treten?

Der Freund des Prasidenten ward ein Freund Siege munde, und bekräftigte alles, was dieser sagte, mit sehr gewichtvollen Blicken, die er langsam in der Gesellschaft berumgehn, und dann an dem überwundenen Gelehrten bangen ließ. Sieg mund war ohne es zu wollen der Sprecher in diesem langweiligen Parlamente gewore den, und alle Augen waren nach seinem Munde gerichtet. Man fragte den Birth heimlich, wer der verständige Fremde sei; dieser aber wußte es felber nicht, und man hatte von Siegmund nur eine desto größere Hochachtung, da man seinen Namen und Charafter nicht kannte,

Die Gafte zerstreuten sich nach und nach, nur ber tleine dicke Mann blieb mit Siegmund im Zimmer; dieser spurte jest einen weit großeren Muth, da ex mit seinem Bertheidiger das Feld behalten hatte, Er wagte es jest dreifter, sich in philosophischen Sentenzen zu ergießen, und Siegmund war gutwuthig genug, alles zu bestätigen, da er einmal fein Sekundant gewore

benemare Beibe versprachen es fich, Frunde zu bleiben und fich oftere zu besuchen, ..... Man trennte fich und Sieg mund gingeschlafen.

die Conne schien hell in sein Zimmer, und die freundtichen Lapeten und ihre Aupferstiche lachten ihm entgegen; er ließ sich frifiren und jog sich an. Das
hubsche Madchen lag wieder im gegenüberliegenden Feuster,
er grufte, sie dantte, er sah noch einigemal hindber,
und stellte sich dann vor den Spiegel, um seinen Anzug
und Anstand zu mustern. Dann ging er gedantenvoll
im Zimmer auf und ab, und sagte zu sich seinst ?

mi Es tann mir nicht fehlichlagen , meine Empfehlung gen find gut und bringend; es mare Beleibigung bes Generals menn manimir die Stelle versante: Und marum follt ich eine unnuge und laderliche Deutschheit und Biederfeit und wie die narrifchen Litel weiter beigen nidgen affettiren? Man empfiehlt fich den Denfchen immer auf das vortheilhaftefte , wenn man recht demuthig ericheint : und: fich gar micht gu empfehlen fuchte man barf nur die Leute felber fprechen laffen , und fie finden, daß man aang außerardentlich vernunftig redet. - Bis fest haben bie eingehilderen Belfreformatoren noch nichte genust, aber mohl fich und andern gefchatet - Benn es in unferen Welt baju gebort, daß man fchmeichete um ein Amt zu befommen ; eben fo, wie man fich graminiren läßt, - je nun, fo kann ich nicht begreifen warum ich nicht etwas fomeicheln follte, um in einen Buftand ju gerathen; baf ich mir tant fcmeicheln laffen. Das Gange ift boch mabrhaftig nicht unangenehmer, als menn ich auf der Sieherreife mit bem Bagen umgeworfen und einen Arm gebrochen batte, mab boch mare es mabre

prafibent hat biele Schwachen, fle follen mir eben fo viele Dafen werben, um mein Glud ju ergreifen.

Als er diese Rede geendigt hatte, ging er zum Wirth hinunter, um sich jemand von seinen Leuten auszubitten, ber ihn zum Prafibenten fuhren tonne. — Bas ift bas für ein Mabchen, bie bort bruben wohnt? fragte er ben Wirth zu gleicher Zeit ganz vorübergebend.

Der Birth schuttelte bedenklich den Kopf. — Es
ist eine von denjenigen, fagte er halb lächelnd und
halb bofe — nun, Sie versichen mich wohl; sie lebt
so auf ihre eigne hand, wie man so zu sagen pflegt.
Eine niederträchtige Kreatur! sie hat schon manchen
jungen Mann ausgezogen. — Nehmen Sie sich nur
vor der boshäften Person in Acht, setze er spottend
hinzu, sie kann sich so fromm und unschuldig stellen:
ein wahres Krotodill, ein Ungeheuer!

Steg mund hatte nicht Zeit, um den Schmäs hungen des Wirths noch langer zuzuhören, er ging und sahe nach den Fenstern des Madchens hinauf, fie blickte ihm nach, und er schickte ihr nach dem mas er so eben gehört hatte, einen sehr verächtlichen Blick zu, und ging in die nächste Quergasse, ohne sich noch einmal umzusehn.

Machbem fie durch mehrere Straßenwagegangen waren, Feigte ihm der Bebiente gerade von ihm ein sehr ansehnliches Haus, deffen vornehme Treppe, die großen Fenster und alles von dem aristokratischen und reichen Besiger zeugten. Das herz sing ihm an etwas zu klopfen, da er nun in kurzem den Mann personlich vor sich sehen sollte, der seinem Glücke den Ausschlaggeben konnte. Er hatte sich den Präsidenten so viel

als möglich gedacht, aber es war boch immer ein fremsten Mensch, mit dem er jest in Unterhandlungen tresten sollte; sein Anzug erschien ihm jest bei weitem nicht so vortheilhaft, und auf dem hallenden, mit Warmor gepflasterten Flure schien es ihm sogar, als ware er nicht Menschentenner genug, um den Prasie benten so gang in seine Gewalt zu bekommen, als er sich erst eingebilder hatte.

Antleidung des Prafibenten ju warten , er schickte ihm die Briefe des Generale hinein , nund hatte Dufe ge, nug, um die Angklich prachtige Mobilirung des Zims mere ju muftern.

Als er in Gedanken seine Komplimente wiederholt, mehrmals leise und zahm auf dem getäselten Boden auf, und abgegangen war, seine Uhr aufgezogen, ob es gleich noch nicht Zeit war, Taback aus einer recht eleganten Dose, einem Präsente, genommen hatte, um es sich von neuem ins Gedächtniß, zu rufen, daß er doch auch schon ehemals mit vornehmen Leuten, und zwar auf einem ziemlich vertrauten Fuße, umgegangen sei, etrat der Präsente endlich zu ihm in das Zimmer, und hielt nachlässig den Brief des Generals in der Hand

Berbeugungen, gnadig und bemuthig, und von beiden Seiten ein Schritt ploglich jurud, Berlegenheit, besonders auf Sieg munds Gesichte indem manifich gegenseitig erkannte: denn der Prasident war Niemand anders, als ber alte Mann, den er gestern im Mondenscheine vor der Thur seines Gasthofs so derb ausz gelacht hatte.

Das Benehmen bes Prafidenten feste fich leicht

wieder zu einer zurückstoßenden Katte, die den vornehmen Leuten so leicht zu Gebote steht. Sie gmund wat in einer Berwirrung, die alles konfundirte, was er dachte und was er sagen wollte, die prastolitete harmonie war auf einige Minuten in ihm gestort, und er kammelte dem Prastonten eine unzusammenhängende Entschuldigung ins Gesicht, daß er ihn gestern Abend unbekannterweise in der bewuster Gezeich ausgelacht habe. Der Prastont fragte sehe ernsthaft und wie verzwundert, was er meine, und Siegmund vermochte es kaun, sich auf seinen Beinen wursecht zu erhalten.

Als er sich etwas erholt hatte, sah er ein, das ihm unter diesen Umständen nur zwei Wege offen ständen, entweder sogleich den Prastdenten zu verlassen, Pserde zu nehmen, und nach seiner Gebuttsstadt zurückzureissen, oder den Bersuch zu machen, alles auf eine seine seine Art wieder ins Geleise zu bringen. Er entschloß sich zum letzen, da er sich erinnerte, das er die gerhöffte Stelle schon immer als sein Eigenthum angesenhen und darnach alle Einrichtungen getroffen habe. Er siel sich in den Zügel, und suchte bei der Dammerrung aller Sinne und Begriffe den rechten Weg wieder zu sinden. Aber ich möchte den Mann sehn, der nach so vielen Unglücksfällen noch sein sein kann und doch ein Deutscher ist.

Der Prasident war verstodt genug, dem armen Sunder auch nicht einen einzigen Schritt entgegen zu thun, oder ihm Pardon anzubieten; er hatte vielleicht ein Wohlgefallen an den Krummungen und wunderbaren Windungen bes Supplikanten, der die Füße in alle mögliche Lanzpositionen brachte, der die Uhrkette und die Augenbraunen kniff, und nichts sehnlicher

wul fifte, ale der Prafitent mochte feine getbene Dofe jur Erbe fallen laffen, um fie ibm mit der bemuthig, ften Behendigkeit wieder reichen jn touren.

Dach den gewöhnlichen: Gingangerebensarten , von " Leidthun " wunfchen, ein andermal bienen zu tonnen" - ben Temerfutiden, Die unfre Soffnungen fo oft ju Grabe begleiten, fam endlich die abfcblagliche Antwort jum Borfchein, die fcon lange ben armen Candidaten wie ein berannahendes Gewitter geangftigt hatte. Giegmund war ohne Eroft, Gale jest ber fleine Bellmann durch ben Gaal ging und ihn ber Prafibent febr freundlich in fein Bimmer befchied; in welches er ihm fogleich folgen wurde. Es fiel ihm fchneibend ein, wie er gestern ben Gonner des fleinen Mannes gespielt habe; und biefer heut mit einem Menfchen, fo vertraut umging, ber ihm fürchters lich mar. Der Prafident fuchte jest abfichtlich die Bis fite abgufurgen ; for wie Gieg mund fle verlangerte, ohne eigentlich ju miffen, warum er es that. - Der Prafident fagte ihm endlich , daß ber Mann, ben er eben gefehn babe, berjenige mare, bem bie Stelle fconverfprochen fei, auf bie er gehofft babe. Gieg mund fiel aus den Bolten. wonit ! - gere aufret grid

Se giebt Momente im Leben no die Berkegenheit Stoß auf Stoß so auf und einstärmt, daß wir und endlich in blinder Berzweiflung widersetzen. Dies ift der Augenblich, wor alles Thierische im Wenschen ges wohnlich die bessere geistige Naterie zu Boden ringt, der gefährliche Augenblich in welchem der Rensch allen seinern Empfindungen Ubschled giebt, wo er in seinem Gegner den sühlenden Menschen verkennt und bloß den Feind mahruimmt. In diesem sturmischen Augenblicke

entbedte Siegmund dem Prastoenten seine ganze Lage; wie er seinen vorigen Posten aufgegeben habe, weil er die hiesige Rathestelle gewiß geglandt, wie er Geld aufgenommen und nun nicht wieder zu bezahlen wisse, wie ihn jest ploslich tausend Unannehmlichkeiten besturmten, man die er bis dahin gar nicht gedacht habe.

Der Prafident zuckte die Schultern, eine Mitteibs, bezeugung, mit der die Leute noch freigebiger find, als mit Seufzern. Es kam ihm fogar ein Einfall, den er für wißig hielt, fo daß er ihn unmöglich unterdrucken konnte.

Sic glaubten, sagte er mit fehr spisigem Munde, daß guter Rath hier so theuer fei, daß man Sie auf den Sanden tragen murde.

Man fieht, es war ein Wortspiel, die verschrieenste Abart unter den verschiedenen Arten des menschlichen Biges; daß es außerdem noch unartig war, bedarf gar keiner Erwähnung.

Sie bringen mich zur Berzweifung! rief Sie gemund fo aus, als wenn er schon wirklich verzweifelt ware; der Prafident erschraf bei diesem Sprunge über die gewöhnliche Lebensart hinweg, er sicherte sich hinter einen prachtigen Sessel, vor dem Sieg mund wie ein begeisterter Prophet stand und Reden führte, wie die verfolgte Lugend.

Owehe mir, daß ich sah, was ich sah, suhr et fort zu klagen, und mandte eine Stelle aus bem Ovidius Naso auf seine Umftande an. Was konnte ich dafür, daß man Sie nicht in das bewußte Haus hineinlassen wollte? Was konnte ich dafür, daß ich Sie dort traf und wider meinen Willen lachen mußte?

Ift Ihnen das Glad eines Menschen nicht chencer, als daß Sie es gang so vom Zusalle und Ihren Launen abhängen lassen? — O, widerrusen Sie Ihr Urtheil und verhöhnen Sie mich nicht in meinem Ungläcke, denn ich hab' es nicht verdient, schieken Ste mich nicht so ohne Trost fort, und bestrafen Sie, wenn Sie können, den Zusall, nicht mich. —

Mein Freund, antwortete der Prassdent mit einer unausstehlichen philosophischen Kälte — Ihr Unglud besteht ja eben darin, daß Sie mit diesem Zusall zussammengetroffen sind. Ist dies nicht vielleicht ein Wint des Berhängnisses, das Sie ungludlich sein sollen? Ja, es ist Ihr Berhängnis, denn Sie sind ja ungludlich und haben nicht die Kunst verstanden, mein herz zu Ihrem Bortheil einzunehmen, weil es das Schicksal nicht so haben will. Bewundern Sie die Anzahl von Zusällen, die Sich gleichsam muhsam aneinandergereiht haben, um diese Wirtung hervorzusbringen.

Ich febe nichts als Ihren Born und Unwillen, Ihre hartherzigkeit mit meinem Unglude, antwortete Siegmund. Ronnen Sie, ohne Reue ju fuhlen, so ungerecht sein?

Un gerecht? Der Prafident fing unwillig bies Wort auf. — Und mo liegt denn, mit Ihrer Erstaubniß, die Ungerechtigkeit? — Wenn ich einen Freund habe, der mir schon seit lange eine Menge von Gefälligkeiten erzeigt hat, und ich sinde nun endlich Gelegenheit, ihm wieder etwas Vortheilhaftes zuzum wenden, sollt ich es da unterlassen, und diesen Rugen einem Menschen gonnen, der mir fremd ist? Warum soll ich meinem Freund nicht nuten, wenn ich bie

Gelegenheit dazu in Sanden habe? — 3ch hatte es nicht für ungerecht, sondern für meine erste Pflicht. — Sie können nicht für den Zufall, aber ich eben so wenig für den, daß die Stelle schon meinem guten Freunde versprochen ist. — Leben Sie wohlandigall

Der Prasident machte ihm eine nachlassige Berbeugung, und der kleine Bellmann trat wieder aus dem
Zimmer des Prasidenten; der Beschüger zog fich zuruck, und der kleine Mann begleitete unsern Helden dis
an die Treppe. Siegmund machte den Bersuch,
diesen wieder wie gestern zu imponiren; aber alle seine
Runst war vergebens, der kleine Mann kannte sest
das Berhaltnis, in welchem sie beide standen, und war
fast eben so unhöstich als der Prasident selbste Er bot
ihm ein kaltes Lebewohl, und ging dann hochmuthig
wieder in die Thur zuruck.

Auf der Straße sah sich Sieg mund ein paarmal um, um frische Luft zu schöpfen; er betrachtete die Borübergehenden genau, um das Gesicht des Prass benten in seinem Gedachtnisse zu verwischen; aber dieses stand mit allen seinen kalten und verhöhnenden Zügen wie angenagelt in seiner Phantasse das vornehme haus aus den Augen zu verlieren, das ihm gleich beim ersten Anblick von so übler Borbedeutung gewesen war. Es kam ihm vor, als wenn ihn alle Menschen höhnisch betrachteten, als wenn seine ganze Unterredung mit dem Prassenten auf seiner Stirn geschrieben stehe

Wie anders erschienen ihm alle Strafen jest, als gestern Abends! Das Gewühl der Menschen, die Raussäden, die Thatigkeit, alles schug ihn nieder, benn alles war ein Bild des Erwerbes, des Strebens nach

Wohlsend; eine Worstellung, die ihm gestern Word fo wohl gethan hatte, und die ihm jest verhaßt war, — Wie tief war er in seinen Joeen seit einer Stunde gesunken!

Benn ein Mensch in einer großen Berlegenheit ift, geht er gewöhnlich sehr schnell; er will allen unange nehmen Gebanken vorübereilen nach einem Moment ver Ruhe und Zufriedenheit hin, der boshaft mit jedem seiner Schritte wieder einen Schritt voranläuft. Siege mund stieß an manche Lasträger, die ihm ihre Flüche nachschleten; Autscher schimpsten von ihrem Docke her unter, weit er ihnen zwischen die Pferde lief; eine alte Frau sing ein jammerliches Geheul an, weit er ihr einige Topse zerbrochen hatte, die er in der zerstreuten Eil mit dem sechesauen Preise bezahlte. — Er ward des Getoses aberdrußig, und bestieg jest langsam, um sich wieder zu erholen, den Wall der Stadt.

bier die gehoffte Ruhe und Einsamkeit nicht fand. Geputte Kerren und Damen schritten vorbei, um ger sehn zu werden. Männer gingen laut disputirend vorüber; — kein einziger Spaziergänger, der sein Auge an der schdnen Natur erquickt hatte, und auch Siege mund that es nicht; denn er überlegte bei sich sein kunftiges Schiekal

D hatte ich nur meine gestrigen Empfindungen zur ruck! und lehnte sich an einem Baum. — Ich Thor! bag ich mich gestern bes Kleinen so lebhaft annahm, und mir mein Genius nicht zustüsterte, daß ich für meinen argsten Feind bie Baffen ergreife! — Was soll ich nun anfangen? — bem General meine Beulegenheit melden? — Er ist froh, daß er sich seiner Berbinde

Richkeiten gegen mich entledigt bat. - Eine anbre Stelle fuchen? - Aber welche? -

Alles machte ihn betrubt, er fab in bie Strafen ber Stadt hinein, und verachtete bas Treiben und Drangen ber Menfchen recht herglich. Die Gloden riefen die Leute vom Spagiergange jum Mittagseffen; aber er horte es nicht; ber Wall ward nach und nach leer, boch er achtete nicht barauf, und befand fich in ber Ginfamteit ungeftorter und gludlicher. i Ce mabrte aber nicht lange, fo famen die Spazierganger guruct; ja ibre Angahl war arbfer, als Bormittage: bie Das men waren noch gepuster und fahen angflich nach bem Simmel, ob bie brobenden Berbitwolfen naber gleben und burch einen Regenquß ihren Ungug verberben murden. Aber die Sonne brach immer wieder mit neuer Barme hervor, und ber Spaziergang machte alle Gefichter froh und heiter. 4.19

Gin hagerer Mann gefellte fich, durch einen Zufall zum melankolischen Siegmund; es war der Zeistungsschreiber des Orts, der gern allenthalben nach Neuigkeiten forschte. Dieser vaterlandische Dichter hatte es aus dem Gesicht, dem Gange und der Rleidung Siegmunds herausgebracht, daß er ein Fremder sein musse, er wollte daher einige Traditionen aus ihm herauszuziehn, um sie in Briefform mit andern Wendungen seinem Blatte einverleiben zu können. Siegmund war ziemlich einsplbig, seine Scene mit dem Präsidenten war für ihn jest die größte Weltbegebensheit, an diese dachte er unaufhörlich, und war sehr gleichgültig für alle politischen Bemertungen seines neuen Bokannten, der viele Sachen prophezeihte und andre Prophezeihungen widerlegte.

Cin Pferd trabte hart an thnen voraber, und machte bann viele von ven narrifchen Geberden, die den Thieren mit großer Muhe in den Schulen beigesbracht werden, um nicht ganz geschlekte Reiter bei ir, gend einer schicklichen Gelegenheit in die Gesahr zu bringen, herunter ju sturzen. Dies war auch hier der Fall; der Reiter wantte von einer Seite zur andern, und wollte boch auch nicht gern den edlen Paradent in seinen schonen Figuren unterbrechen. Det Reiter war Niemand anders, als der suchtbare Prassent.

Sehn Sie, sagte der Zeitungsschreiber heimlich, den wunderbaren Mann ans Glanben Sie wohl; daß er sich bloß unsertwegen die Ruhe giebt!

Minfertwegen? unterbrach ihn Giegmund. Dicht anders hantwortete der hagere Mann; diefer herr bilbet fich auf nichts in der Belt fo viel ein, als auf feine Reitfunft, und blog um fich von und bewundern ju lafe fen . lauft er jest Gefahr den Sals zu brechen. -Sehn Sie, wir febn ihn taum mehr und er takt die Streiche boch noch nicht. - Der Drafibent batte fich indef eine ziemliche Strecke unter Traverfiren entfernt. Das Pferd brangte fich etwas gurud, er gerieth in die 3meige ber Baume und verlor in diefem Mugenblicke einen fehr eleganten Sut. Raum hatte ber Beitungse fcbreiber dies gefehn, als er fchnell unfern Belben vers ließ, den Sut ehrerbietig dem gnadigen Berrn überreichte, und badurch hinlanglich belohnt mard, daß der Prafident vor den Augen mehrerer Menfchen eine Zeitlang mit ihm fprach, indem das Pferd wieder traverfirte und der Beis tungsichreiber ebenfalls zu paradiren eifrigft bemuht mar.

Bie gut, daß Sieg mund jurud geblieben mar, benn er fing fo laut an ju lachen, daß ihn ein alter

Derr und eine altliche Dame für verruct erflärten, weit er so fehr alle Lebensart bei Seite sese und auf einem dffentlichen Spaziergang lache.

In seinem Stud, das er durchlachte, schien teine einzige Pause zu sein, denn es mar ein einziger Strom von jenen unartifusiren Tonen, aus denen die Menschen nicht wissen, was sie machen sollen, und die sie Lachen betiteln. Es ist schwer zu berechnen, wie vielerlei Gedanten jest durch seinen Kopf gehen mochten; aber als er ausgelacht hatte; seste er sich ermüdet auf eine Bank, rieb sich die Hände, sah ganz froh und heiter die Gegend an; und da es gerade an dieser Stelle einsam war; genirte er sich nicht, sondern begann folgenden Momolog :

Gicht esmin der gangen Belt etwas Narrithers. als den fogenannten Ronig ber Belt, ben Denfchen?-Die feltfamfte von allen Urnbesten ift gerade in diefem bunten Gemalde bes Lebens fo angebracht, daß fie uns am meiften in Die Augen fallt. 3-2. Ich tomme bier mit ber großten Zuverficht an; Rath zu werben ifich lache einen Menfchen aus, von bem mein Glud abs bangt, fchube mit tubnem Duthe, meinen Reind por ben Angriffen feiner Spotter, werbe von biefem und vom Draffdenten verachtet zu ich fuble meine Abbangias feit, - und doch giebt, ficht jest bas Pferd und ber Prafibent meinet megen bie großte Dube; er bangt von meinem Blick ab, und ein bebenfliches, verachtlie ches Ropfichutteln batte ihn angstigen tonnen. Diefer hagre Menfch philosophirt über bie Gitelfeit; und ift eitel genug. bem Prafidenten nachzulaufen in um mit ihm gu: fprechen, die Borubergehenden verfpotten ben Beitungeschreiber, und werben bei ber nachsten Beles genheit fich nicht anders nehmen , und ich felbft ware

jest wieder im Stande, den Bedfidenten ben vortreff, lichten Reiter von der Welt zu nennen, um seine Gunft zu gewinnen, und an der nächten Sche liegt mein haber Gonner vielleicht im Sande, weil er fich von einem vorübergehenden Dummfopf hat wollen ber wundern laffen.

und ructe auf feiner Bant unter heftigen Erfchitterungen des Rorpers bin und ber.

Meinet wegen, fuhr er fort, hat ber Prafibent beut fein Pferd fatteln und die beste Decke auflegen laffen; marum foll ich mich benn in einer bemuthigen Abhangigkeit fuhlen? — Mar ju gefallen find biefe herren und Damen so gepust und festich!

Durch diese Philosophie betam Siegmund feine gute Laune so ziemlich wieber. Da gerade Leute porbeigingen, seste er seine Gedanten fillschweigend fort, und war immer mehr überzeugt, daß die Menichen Narten find.

stemlich heiterm Muthe; er fpotiete in feinem Bergen uber febermann; den er fah, fein Geficht ums lein prachtiger Angug feste ihn im Berlegenheite aus

Gegen Abend tehrte er im seinen Sathof gurud; er war zufrieden, baß der Wieth noch eben so hoflich gegen ihn war, sa noch hoflicher als vorher, weil er sich einbildete, Sieg mu no habe beim Prastdenten gegessen. Er ging auf sein Immer und bestellte sich ein belieutes Souper, weil er nicht an der Birthstafel ben Spottereien seines guten Freundes Bellmann ausgesetzt sein wollte. Er ließ den Borhang herunter, setzte sich eine behaglichen Gestel an den Lisch, und

ließ fich eine Flasche bom beften Beine geben Dars auf fing er mit bem beften Appetit feine Dahlzeit and

Als er einige Giafer bes feurigen Weins getrunten hatte, kam er sich vor, wie ein Pring in einem Feenspallast, auf bessen Gebot sich alle bienstbare Geister in Bewegung seinen; man trug die leeren Schussen fort und brachte andre mit nenen Gerichten, und er suhlte sich in in seinem Zimmer warm und behaglich, und der Wein machte, daß ihm das Blut leiche und hupfend durch das Herz stromte. Er vergaß seine Situation ganzlich, und lebte im Sinnengenuß die glücklichsten Minuten. Die Wande tanzten in einer leichten Bewegung um ihn her, er lachte und scherzte mit dem Marqueur, der nicht genug die kuriden Einfalle des lustigen Perrn bewundern konnte.

Er trank jest mit einem langen Buge bas lette Glas aus, und mankte die Treppe hinunter, um am ichonen Abend noch einen Spaziergang zu machen. —

Die hanfer mit ihren erleuchteten Fenstern kamen ihm außerordentlich schon und freundlich vor; er grüßte ein paar Borübergehende sehr höslich, ohne sie zu kennen, stand auf einer Brücke still, und lachte gewaltig über einen Kahn, der mit einer kleinen Kette an einer Waschbank besestigt war und hin und her schwankte. Er trug gar kein Bedenken, einen Mann, mit einem Kuckfasten anzuhalten, und in seinen Schauplat bei dem kreischen Gesange des Alten hineinzusehn und sich von Herzen zu amusiren. Als das Schauspiel geendigt war, wollte er sich ohne Bezahlung heimlich davon machen, bloß um mit dem Direktor des Natios naltheaters zausen zu können. Als dieser Streit über

das ufurpirte Freibillet geendigt mar, gab er dem Manne zwolfmal fo viel als er verlangte.

Die freie Luft nahm nach und nach ben Saumel von feinen Sinnen binmeg ; ses berrfchte nun in ibm jene frohe Laune, Die falter und eben beswegen angenehmer ift. Die Umriffe der verschiedenen Gegenstande maren nicht mehr in einander verfloffen, er ging lange famer, und alles, mas er fah, machte ibn froh und heiter. Das warme, frohmachende Klima, ber helle Sonnenichein und ber blaue himmel werden gleichfam verforpert in ben Beinfaffern nach unferm Norben bers gefahren : durch ben Genug des Beine wird ber Deinich auf einzelne Stunden ber Bewohner jener ichonen gane und fehrt nur ungern in fein faltes Rlima nach ben verflogenen Dunften gurud. Sieg mund nahm fich in Diefer Stimmung vor, eine große und poetifche Apologie des Beins und der Trunfenheit ju fchreiben, ju beweifen, wie mit bem Raufche bas Berg erwarmt und gehoben wird," wie unbemertte geiftige Rrafte bes Denfchen fich aus ihrem Binterhatte hervorschleichen, und bas Gehien jum Bunten Sangplag ber fconften und feinften Gebanten machen. - Uim fich nicht felbft Lugen gu ftrufen, gab er einem alten Kruppel alles Geld, bas er bei fich trug, ohne es auch nur vorber gu gablen. Da ich mich gluctlich fuhle, fagte er , fo nimm, und fei es auch heute Abend, und meine Mugen follen nicht wiffen, mas meine Sande thun.

er vor seinem Gasthose stand und sich wunderte, als er vor seinem Gasthose stand und sich wunderte, als er die Thur verschlossen fand; er klingelte, es diffnete jemand das Fenster, und bald darauf horte er Panstaffeln auf der Treppe und die Thur mubsam und tief,

0000000000

athmend aufschließen; ifien bfinew fich und eine alter Fran leuchtete-thm die Treppe hinduse Moch ebenkt. sich besinnen konntesustand er in einem fremben Zimsmer, woll das ofterwähnte Madchen mitt bemehubschen Geschaften Gopha saß.

Es ware unschiedlich gewesen, fich ju entschuldigen und wieder fortzugehen; die Alte war verschwunden, und Sieg mund nahm nach einer freundlichen Einsladung Plat zur Seite bes Madchens.

Siegmund wollte feinem froblichen Taumel Die Rrone auffeben, und erfaunte fehr, als er feine brei ften Liebkosungen nicht fo erwiedert fand, wie er nach allen Umftanden erwarten fonnte, fondern bie Schone machte fich im Gegentheil von ihm los, und bat ihn mit fo vielem Unftande, fich gefitteter zu betragen, baß cr roth ward und verfchamt um Bergeihung bat. -Das Gefprach, nahm nun eine andere Bendung; man fprach von gleichgultigen Dingen, und Giegmund, ber eine mit Achtung vermischte Buneigung ju bem Maden fühlte, war endich fchmach genug, ihr feine, gange Gefchichte gu ergablen. - Gie geftand ihm im. Begentheil, daß er ibr gleich beim erften Unblid auf eine fehr vortheilhafte Art aufgefallen mare, daß fie for aleich feine Befanntschaft gewünscht , daß fie aber nach bem Blid, den er ihr heut Bormittag jugeworfen habe, ganglich daran verzweifelt fei. test is the will a nex

Siegmund erinnerte sich nun; mas ihm ber Wirth am Morgen von diesem Mabden gesagt hatte, und er fand sich jest schon aufgelegt, ihm tein Wort, ju glauben.

Man hat gewiß von mir nachtheilig ju Ihnen

gesprochen, fuhr die unbefannte Schone fort, aber ich verfichere Sie, es ift Berlaumbung gewefen:

Siegmund bestätigte alles, was fie sagte; beibe schimpften mit vereinigten Kraften auf die Bosheit der Welt, daß gerade die schlechtesten Menschen am schlechtesten von andern redeten. Huten Sie sich besonders vor Ihrem Wirthe! sagte die Schone sehr eifrig; er ist der größte Betrüger in der ganzen Saadt, ziehn Sie sosial als möglich von ihm aus, sonst wird er Ihnen eine angeheure Rechmmy machen!

Siegmund erscheaf nicht wenig über biefe Nachricht; er glaubte schon die gescheiebene Summe zu seben, die er bem wohlbeleibten Manne auszahlen folle.

Man sprach noch viel über die mannichfaltigen und zusammengeseten Charaftere der Menschen, über Bosbeit, und Niederträchtigkeit, Sdelfinn und Rechtschaffenbeit. — Siegmund hatte es gang vergesten, in welchem Sause er sich befand, und moralistrte tapfor barauf ive.

3ch glaube nun Sie ju tennen, fuhr bie Schoue fott; jest will ich Ihnen auch etwas von ineiner Gesichite gang aufrichtig ergablen, bamit Sie feben, wie febr man fich in manchen Leuten irren fann.

Joh bin ein armes Madden, meine Aeltern sind fruh gestorben, meine Erziehung war nicht bie beste; was ich ohngefahr weiß, ober von Bildung erhalten habe, habe ich mir ganz allein zu danken. Man hat mich von Jugend auf ziemlich hubsch gefunden, ind ich bin am Ende überredet worden, es selbst zu glauben.

Da ich fein Bermögen hatte, suchte ich meinen Unterhalt burch Sticken, Purmachen und andere bergleichen Beschäftigungen zu erwerben; meine Anbeter verfolgten mich unaushdrlich, und ich überlegte mir meine Situation etwas vernunftiger, und seit ber Zelt lebe ich vergnügter, und bin nicht so sehr, wie vordem, dem Mangel ausgesest.

Man darf nur um sich her die Beschäftigungen der Menschen und das Triebwerk ihrer Thätigkeit betrachten, so sindet man sehr bald, daß nichts als Eigennut alle Maschinen in Bewegung bringt, und forscht man nach dem reellen Nugen bei den meisten Beschäftigungen, so ist es kein anderer, als daß der Magen der Arbeitenden angefüllt wird.

Gelehtte, Schone Geifter, Dufiter, alle Arten von Menfchen leben von den Salenten, Die ihnen ble Mas tur mitgegeben bat. - Barum foll es benn nur er: laubt fein, mit geiftigen Schaten ober forperlichen Rraften gu wuchern? - Barum foll man nicht auch andre Bornage geltend machen burfen? Benn bie Menfchen narrifch genug find, ihr Bermogen einem Madchen aufzuopfern, bas fie fur icon halten, warum follte man nicht aus diefer Rarrheit Rugen giehn, fo wie Martidreier, Dottoren, Seiltanger und Schrifts fteller die Schwachen ber Menfchen nugen? 3ch fand, daß es tein Gewerbe gebe, bei welchem nicht eine Art von Betrug ftatt fande, und bag bie Dummheit, fich betrugen ju laffen, Die Lift bes Betrugers gewiffers maßen rechtfertigt. — Sie lacheln über meine Beftandniffe, und werden gemiß in Ihrem Bergen glauben; daß ich Recht babe.

Ich bin gang Ihrer Meinung, meine fcone Freunbin, antwortete Siegmund, ber eben baran bachte, wie er noch gestern die Schmeichler vertheibigt hatte.

Jeder, fuhr die Nednerin fort, sincht die Armselige keiten seiner Nebenmenschen dazu zu brauchen, sich einen ebnen Weg durche Leben zu bahnen; der eine kleidet sich, wie sein Gonner es gern sieht; ein anderer hat dieselbe politische und philosophische Meinung, die man von ihm fordert; ein vietter hetrathet, um reich zu werden; ein vierter übervortheilt im Dandel; jeder lägt, hintergeht, spielt den Charlatan; die ganze Welt maskirt, und nur die Macht der Schanheit soll von dieser allgemeinen Sucht, andre zu beherrschen, ausgerscholssen bleiben?

So lebe ich angenehm und im Bohlstande. Fremde, die, wenn nicht mir, einem andern Madchen ihren Reichthum hingetragen haben wurden, vermehrten mein Vermögen; Narren verfolgten mich, und drangen mir, so sehr ich mich weigerte, ihre Borse auf. — Aber ich wähle auch aus; ich bin, so wie Sie mich hier sehn, auss eifrigste Demokratin, und hasse und verachte alles, was sich Edelmann nennt; so habe ich Ihren Präsidenten immer mit dem größten Spott abgewiesen, so sehr er sich mir aufgedrängt hat. — Ich habe schon manchen Armen unterstüßt, und mancher Familie aufgeholsen, und so kann ich nicht einsehn, warum ich nicht mit mir zusrieden sein, sondern mich für ein verworfenes Geschöpf halten sollte?

Sie find die liebenswurdigfte Philosophin von der Belt! rief Siegmund aus. 3ch habe noch fein

Frauenzimmer gefunden, deren Seelengroße fich mit der Ihrigen meffen durfte.

Die Schone druckte einen gartlichen Ruß auf die schmeichelnden, Lippen. — Ich habe sie heut Abend kommen sehn, sagte sie, und Ihnen bloß die Thur-erdsinet, weil Sie mir gefallen, und weil ich Sie sagt sogar liebe, ohne Bortheil von Ihnen zu hoffen. Ich bente, meine Liebe ist uneigennüßiger, als die anstänzbige Zärtlichkeit mancher Shefrau.

Siegmund mart immer mehr bezaubert; er fchloß fie an fein flopfenbes herz und aberbecte Bangen und Bufen mit femrigen Raffen.

Ich habe einen Einfall! rief die Geliebte wie bes geistert aus, ich habe einen Einfall, für den Sie mir gewiß danken werden. — Sie sollen sehn, daß ich nicht nur uneigennüßig bin, sondern daß ich mich auch ausopfern kann, wenn ich mich semandes Freundin nenne. — Ich habe mir einmal vorgesetzt, daß Sie hier in der Stadt bleiben sollen, und ich will für Sie den unangenehmsten Schritt thun: ich will mich namelich mit dem Präsidenten in Capitulation einlassen.

Siegmund konnte nicht Borte genug finden, ihr zu danken. — Sie gab ihm in derfelben Nacht noch zu mehrerem Dank Gelegenheit, und er verließ sie, um sich in seinem Gasthofe von dem philosophissichen Raisonnement zu erholen, das ihn ermudet hatte.

Es ward fogleich jum Prafibenten geschieft, ber nicht zu tommen ermangelte. — Ale fich Sieg mund austleidete, um zu Bette zu gehen, sagte er zu fich felbst: Einem Freudenmadden soll ich also vielleicht mein Glud verdanken? Richt meinen Lalenten und Renntnissen? — Aber ich verdanke es mir ja toch selbst; meine Gestalt hat dies Madden ja so für mich eingenommen. Es hatte mir wahrhaftig weniger Ehre gemacht, wenn ich bloß dem vornehmen Fürwort des langweiligen Generals, der mich nicht kannte und nicht besonders leiden mochte, alles schuldig geworden ware. — Ich bin nicht der Erste, und werde anch nicht der Letzte sein, der durch ein Frauenzimmer eine Stelle erhält; sie geben uns als Säugling Misch und als Manner Brot, und es ist gewöhnlich noch anstößiger, wie viele durch eine verheirathete Frau oder durch heis rath versorgt werden.

Er schlief bald ein und lag noch in sußer Ruhe, als ihn ber Marqueur weckte und ihm ein Billet vom feinsten Postpapier überreichte. Noch schlaftrunken ers brach er es. Es war eine außerordentlich hösliche Einsladung vom Prasidenten, ihm die Ehre seines Besuchs zu gonnen; er habe gestern vergessen, sich nach manschen Umständen zu erkundigen, die ihn sehr interessirten.

Siegmund sprang schon aus dem Bette, ehe er noch zu Ende gelesen hatte, seine gestrigen Serupel sielen ihm gar nicht einmal ein. Er rief den ersten vorübergehenden Friseur hinauf, zog sich so eilig an, daß es dadurch eine Biertelstunde langer wahrte, und lief trabend zum Prassdenten. Der Bediente sührte ihn in das Schlafzimmer des gnadigen herrn, der um Berzeihung bat, daß er ihn schon so früh intommodirt habe. Siegmund wußte gar nicht, wie er die

großen und ausgesuchten Hofflichkeiten beantworten sollte. Der Prasident erklarte, daß er den Brief des Generals noch einmal überlesen und sich gestern aus Zerstreuung in der Person geirrt habe, er habe schon seit lange so viel von der Geschicklichkeit und den unbeschreiblich großen Talenten des Empfohlenen ruhmen gehort, daß er ihm die verlangte Stelle unmöglich, ohne die großte Ungerechtigkeit zu begehen, abschlagen könne.

Rurg, alles ward in dieser Unterredung berichtigt; Siegmund war Rath, und miethete sich sogleich, als er den Prassdenten verließ, seine kunftige Wohnung, forderte im Wirthehanse die Nechnung, und erschraf zwar nicht, aber erstaunte doch ein wenig über die große Summe.

Alles schien hier in der Stadt sein Gewerbe philossophisch zu treiben, denn als der Wirth das langgerzogene Gesicht des Bezahlenden sah, sagte er ganz kalt: Man kann es unser einem nicht übel nehmen, wenn man den Bortheil nimmt, wo man ihn sindet; ich lasse mir auch dafür etwas bezahlen, daß mein Gastzhof der beste ist, und jeder Eingehende kann doch nachher erzählen, daß er hier logirt habe. Ueber fünf Jahre ungefähr wird es auch bei mir etwas wohlsseiler sein, denn ich denke, daß ich dann die Summe wieder erübrigt habe, um die mich einmal ein verkleiz beter Herzog betrog.

Der Burger muß also auch bei Ihnen bie Schulben ber Fursten bezahlen? fragte Siegmund lachend.

Bum Glud ift mein Gafthof hier in der Stadt der einzige recht gute, fuhr der dide Mann ungefiort

fort; ich habe daher die Summe, auf die ich hoffe, schon so gut wie in der Lasche. Der Golbkimid ift ein Narr, der das abfallende Silber nicht sammelt.

Die Rechnung ward quittirt, Siegmund jog aus und in seine nene Bohnung.

Als er auf den Mittag wieder im Gasthofe af, sprang ihm der kleine Bellmann in die Arme, und freute sich, daß ein so wurdiger Mann die erledigte Stelle erhalten habe. Seine Freude war ungeheuchelt, denn er hatte die Aussicht, in wenigen Bochen mit einer andern eben so einträglichen Burde bekleidet zu werden.

Der Zeitungsschreiber machte in seinem Blatte einen großen Artifel aus der Ankunft und Ginführung des neuen Rathe.

Siegmund, der Prasident und das Madchen lebten seit der Zeit in der großten Eintracht; die Schone stimmte ihr demokratisches Gemuth etwas aristokratischer, und schon am folgenden Tage sah man den Prasidenten in der Gesellschaft Siegmunds reiten. Siegmund that ihm den Gefallen, nur wenig zu schließen, und mit dem Pferde atwas ungesschieft umzugehen. Der Prasident gab ihm viele Rezgeln; Siegmund dankte und lernte bester reiten.

Der General antwortete auf das Danksagungse schreiben des Rathe: er habe wohl gewußt, daß der Prafident nicht unterlassen konne, seine Empfehlung in beachten.

Dies find die beiden merkwürdigsten Lebenstage aus Siegmunds Geschichte. — Der Lefer, der nur ein halb gutes Buch über die Moral gelesen hat, wird leicht die schlecht erfundene sophistische Charade ausidsen konnen; folglich braucht sich ber Verfasser garnicht weiter darüber zu erkläten, daß er die aufgestells ten Personen nicht für Ideale auszugeben gesonnen sei.

## Ulrich, der empfindsame.

Erzählung, 1796.



In einer Stadt, wo man schon sehr frah, um die Aufflarung zu befordern, Leihbibliotheten einrichtete, damit
die Jugend, so wie sie lesen könne, lerne, wie man lieben und verzweiseln, deklamiren und tragiren, auch wie
man zärtliche Dialogen führen musse; in dieser Stadt,
wo die Knaben im zwölften Jahre Verse machten und
im vierzehnten die Dichter Deutschlands vom ersten bis
zum letzen rezensiren konnten, in dieser Stadt lebte
Hartmann, ein alter reicher Kaufmann, den die jungen Leute geizig nannten, weil er sich einsach trug und
kein Mitglied ihrer Ressourcen war, man ihn auch nie
auf einem Kassechause Villard spielen sah; alte Leute
nannten ihn einen Sonderling, weil er sast mit Riemand in der Stadt Umgang hatte, sondern sich immer
nur mit sich selber beschäftigte.

Hartmann hatte in seinen jungern Jahren viele Reisen gemacht, und war dabei mit mancherlei Mensschen in Bekanntschaft gerathen; er hatte viel erfahren, und sich mit in den bunten verworrenen Zirkeln gedreht, aus denen das seltsame Ding vom menschlichen Leben gebildet ist. Er hatte hundert Freunde treulos und eigennüßig, tausend Bekannte albern und langweißig, breitausend Frauenzimmer koquett und ohne Herz gefunden, so daß ihm, als er alter ward, der Umgang mit Menschen anckelte. Er etablirte eine Handlung und

fpefulirte faltblutig und gut, fein Bermogen wuchs mit jedem Sabre, und um einen Erben feines Gelbes und feiner Sandlung zu haben, beiratbete er ein unbefanges nes, einfältiges Dabchen, die ibm nach zwei Jahren einen Sohn gur Belt brachte, nach bem er fich gefehnet batte. Bon biefer Beit an befummerte er fich wenig um feine Frau, er hatte feine Freunde und Befannten, fon: bern lebte gewöhnlich in einem verschloffenen 3immer unter feinen Rechnungen und Buchern, mit benen er fich ben gangen Sag beschäftigte. Es ift ausgemacht, daß einen Menschen, deffen Seele beruhigt ift, nichts fo febr anzieht, als feine Arbeiten, fie mogen nun beftehn, worin fie wollen; er bilbet fich nach und nach eine Welt um fich ber, die ihn in der Ginfamteit genugend unter: Biele Leute, die diefe Gelbstbeschaftigung nicht begreifen fonnten, und gern irgend etwas Bunderbares erzählen mochten, vertrauten daher jedem unter bem Siegel ber Berfchwiegenheit; ber alte Bartmann' fei eigentlich ein Goldmachet.

Die Frau hartmann mar fich also mit ihrem Sohne Ulrich ganz selber überlaffen, so daß sie ihn erziehen und verziehen konnte, wie sie nur wollte. Sie hatte einen eignen kleinen Schrank voll empsindsamer Erziehungsschriften in das haus gebracht, deren Theorie jest bei dem Anaben praktisch angewendet wurde.

Dieser Ulrich ift der Held der gegenwärtigen Gesichichte. Da er der einzige Sohn war, ward er von den Muhmen und Bettern der Mutter naturlicherweise für ein Genie erklärt; er konnte sich schon, noch eh er sprechen lernte, allein in die Speisekammer sinden, und als er sich die menschliche Sprache erworben hatte; wußte er sehr geschieft den Diebstahl der eingemachten Sachen,

die man vermifte, von fich abzuteffnen und auf das Gefinde gu ichieben.

Hartmann, hatte in der Stadt nur noch einen einzigen Berwandten, den er je zuweilen fah, einen abgedankten und auf Pension gesetzten Offizier, und von dies sem hatte der junge Sprößling eben den Bornamen Ulrich empfangen.

Shitte ber alte Sant hmann einigen Geschmad gehabt, over nur im Triftrame Shandy das Rapitel in ben Namen gelesen, so wurde er gewiß nicht so unbesonnen gewesen sein, seinem Erben aus bloger Soflichteit einen Namen von so übler Borbedentung ju geben.

Es ift feltfam, wenn man bedente, was fich die Menfchen einander fur Soflichfeiten erzeigen. Sarte mann nannte feinen Gohn Ulrich, und bedachte babei nicht, daß er feinem Freunde, dem auf Denfion figenden Offizier, den Charafter, ja bas Blud von vielen Jahren feines Sobnes aufopfere. Denn in feiner Sache fann ich fo fehr mit dem alten Chandy fympathifiren, ale eben in feiner munderbaren Theorie uber die Mamen; ich halte nicht nur alles fur mahr, mas fein Gobn in bem bekannten Rapitel fcbreibt, fondern ich bin fogar oft in Berfuchung gefommen, Diefes Rapitel befondere abdrucken zu laffen, und es mit einem Rommentar und nenen Bufagen zu verfeben. - 3ch will nur zu bedenten geben, welche fonderbaren Gindrude im ber Geele eines Lindes entfteben muffen, wenn es fich immer mit einem bumpfen Laut, mie ein verzanberter Geift, Ulrich gerufen bort, wenn es diefen feltfamen Rlang mit dem Begriff feiner Ichheit verbindet; ob bies nicht einen Ginfluß auf bas gange Leben bes Menfchen haben muß, und fich baraus taufend Charafterjuge nach und nach ent:

wickeln konnen, die man sonst gewiß nicht an ihm finden wurde. Man erwäge nur, an welche Zufälligkeiten sich ber garte Kindergeist lehnt, und die nach und nach seine Originalität bilden, um einzusehn, daß es nicht ganz und gar Narrheit war, was die Weisheit des alten Shandy sprach.

In Campens Kinderbibliothet lernte der junge Ulrich lefen, auch wurden ihm oft gute und erbauliche Kupfersstiche wegehalten; man hielt ihm die großen Muster einiger Kinder, als Gretchen, Minchen oder Bilchelmchen beständig vor Augen; auch wurde ihm die Moral und Religion in nuce beigebracht, und der Knabe wuchs und gedieh, und es schlte weiter nichts, als daß man ihn in Kupfer stechen und eine Epopde in Heramestern auf ihn dichten ließ.

Ein junger Mensch, mit Namen Seidemann, ward in dem Hause bekannt, und sein zartes Herz fühlte sich vom ersten Tage zu der hoffnungsvollen Pflanze hingezogen. Er kam unlängst von der Universität, und hatte einen Dornenstock, abgeschmittene Haare, viel Weltkenntzniß und wenige Heste mitgebracht: er war jest über Dessau gekommen, um das weltberühmte Philanthropin in Augenschein zu nehmen, und sein Herz schlug so gewaltig, als er die Meritentaseln mit goldenen Punkten, die Ordensbänder und das Privattheater, die Unissorm und das Boltigirpserd sah, daß er das Gelüsde that, wenigstens im Rleinen eben so viel zu wirken, wenn es ihm etwa nicht gelingen sollte, in's Große zu gehn.

Gottlob, daß alle diese Narrheiten, von benen ich hier fpreche, nun in die Poltertammer geworfen find, wo sie bald mit so dicem Staube werden überzogen fein, daß man ihre eigentliche Farbe und Gestalt gar nicht

ertennen tann, baf unfere Rachtommen und nicht mers ben glauben wollen, wenn wir ihnen von ben wunders feltfamen Fragen ergablen, die wir erlebt haben. Ries gende zeige fich mehr Mannichfaltigfeit, nirgende großere Abwechelung, ale in ben menfchlichen Rarrheiten ; wer Die gebrangte Schaar gablen und überfehn, Die feit funfzig Jahren allein unfer Deutschland burthzogen Das Rallhorn leert fich immer wieber von neuem und wird doch nicht erschopft; Dichter und Regenfens ten, Pabagogen und Philosophen, Rleiberthoren und Jatobiner, Auftlerer und Schwarmer, Betrüger und Betrogene, Feuillants und Terroriften, Journale und Beitungen, Jaufts Gesundheitstatechismus und die De batten fur und gegen die Beintleiber, - und attes jum Beften ber Denfcheit! Da fich jest von allen Geiten fo viele Mergte bingubrangen ;" fo follte man faft auf ben Gebanten tommen, bag fie in ben lesten Bugen lage; fo bag man nur noch in ber Gil alle moglichen Mittel aufbieten muffe, um fie gu retten. Aber die Menfcheit tranft eigentlich nur an diefen uns berufenen Mergeen, es geht ihr wie ben Staaten, wo oft die Ditglieber allen Unfug anrichten, bie fie regies ren und verbeffern wollen. - Doch damit nur etwas wirtlich Beilfames jum Beften ber gangen Menfcheit gefchehe, will ich in meiner erzmoralifchen Erzählung fortfahren, und mie nicht durch unnute Anmertungen unter meinen eigenen Lefern einen Saufen von Feins den ermeefen.

Alfo herr Seibemann erbarmte fich bes jungen Ultich, und erhob ihn jum Stande eines orbentlichen fultwirten Menschen. Er lehrte ihn schreiben und rechenen, bie Anfangegrunde ber Sprachen, wobei ber Lehrer die so oft gepriesene Bemertung an sich machte: decendo discere. Alls der Jungling anfing, juwellen
nach der Aufwarterin zu schlagen, oder den hund unter dem Tische heimlich mit dem Fuße zu flogen, suchte
der Padagoge, mit zartem Sinne, diese Krafthußerungen zu ihrem mahren Endzweck zu lenken.

Manche von ben alten epifurifchen Philosophen find ber irrigen Meinung gewefen, ber Menfch fei da, um gu trinten und ju effen, wordber fie denn langft find belehrt und juretht gewiesen worden. Die neuern Das dagogen befonders nahmen an, ber Menfch eriftire, um fich ju bewegen; daber muß vor allen Dingen bie Theorie, wie man fich am beften bewegt, um bie Ges fundbeit ju bemahren, in's Reine gebracht werden. Die Runft, fich Bewegung gu machen, ift nicht fo leicht, als man auf ben erften Aublich meinen burfte, fie icheint zwar jebem Menichen angeboren, und noch feichter, als die Runft ju fprechen ; aber wie menige Menschen sprechen gut, und wie wenige bewegen fich auf die mabre Art! Unferm erleuchteten Beitalter (bas dem herrn Guthemuth gar nicht genug dufur danfen fann) mar es aufbehalten, ein eignes icones Buch nach Rapiteln und Abschnitten barüber ju befame men, und fo die naturliche Leibesbewegung ju einer Biffenfchaft ju erheben. e attacks who are white.

Bon der Kunst also ju laufen und ju springen, so wie vom Balgen und Boltigiren, hatte herr Seie de mann wenigstens oberflächliche, encotlopadische Renntenisse, die zwar nicht grundlich, aber doch auch nicht vollig zu verachten waren. Er hatte überhaupt Anen tompendidsen Auszug von der jesigen tompendidsen Bibliothet aller Wiffenschaften im Ropfe, und dies

war ble Ursache, baß er nicht so schwer an seiner Gelehrsamfeit zu tragen hatte, wie es wohl vielen unfeet altfrantischen Gelehrten geht, die das menschliche Wissen noch gern in Masse handhaben.

Madain Darem ann war von dem jungen Manne entzückt, benn Cain ihr wie ein Heiland vor, der die Welt von Stock und Ruthe, von Budystabiren und Pedanterie erlosen wurde; sie betrachtete ihn als einen Engel, der ihr ausdrücklich vom Hinniel geschickt sei, um aus dem kleinen Ulrich das kräftigste Urgenie zu bilden, das nur jemals in Deutschland auf Stelzen ges gangen ist.

Geibemann machte in ber Stabt erft Auffeben, und dann viele Befanntichaften. Die Damen wurden besonders burch bas fuitbe Saar entjudt, welches bas male noch nicht fo gewöhnlich war als jest, wo es fich felbft Leute ju tragen unterftehn, Die feine Genies find; Seidemann fam allen aff ein wunderbarer Denich vor, und wenn fie bie fraftigen Bucher lafen, die bas mals Mode waren, "in benen fich mehr Avoftrophen als Buchftaben fanden, fo glaubten fie im Stillen, ffe maren von biefem minderbaren Canbibaten. Bald ers hielt er in vielen ber angesehenften Saufer Butritt, und jemehr in feiner Abwefenheit bie alten Manner Die Ropfe über ihn fcuttelten, um fo mehr gewannen ifn ble Brauenzimmer lieb ; benn jemehr einer ein beter: minirter Rarr ift, um fo mehr macht er Gluck bei biefem Gefchlecht, weil die Frauen fich bann vor einem folchen um fo meniger ju geniren brauchen, und ein Sausfreund in einem Saufe, wo fich Frauenginnmet befinden; und ein Thor, find in unferm modernen Dialette faft gleich bedeutende Borte. - Gs mabrte XV. Banb.

nicht lange ... fo betam ber Bunbermann in mehrern Familien Die Direttion ber lieben Jugend, an ber er jur Erbauung ber Meltern und jum Schreden ber Großvåter frifch barauf los ergog. Er gab ihnen teis nen bestimmten Unterricht über irgend eine Biffen, fchaft, fondern er hatte nur die Mgemeine Aufficht und Berrichaft über die gange Erziebung, er fand wie mancher Premierminifter an ber Spige, ohne von ben Details unterrichtet ju fein; er tonnte weber grange fifch noch Latein, weder Rechten noch Sangen in weber Springen noch Boltigiren, aber er gab boch mit einem mabren Regenfenteneifer in allen Diefen Dingen ben erundlichsten Unterricht. - Go. wuche die Jugend ber Stadt unter Springen und Laufen auf, und marb groß und ruftig, philosophisch und luftig, und es hatte babei ben Unichein, ale wenn fich Seibemann ein gang artiges Bermogen fammeln murbe.

Der alte hartmann wußte von biesem Unfuge nichts, benn er bekummerte sich nicht weiter um seinen Sohn, außer, wenn dieser etwa krank war, in welchem Falle er sich sehr fleißig nach ihm erkundigte; er wunderte sich zwar manchmal über deffen wunderliche Geberben und Ausdrücke, aber er schrieb alles auf die Rechnung der großen Jugend, und blieb ohne Sorgen.

Ulrich verachtete unter ber Anführung seines Lehe rere nicht nur alle Einwohner der Stadt, sondern auch alle Gelehrten und selbst alle Wissenschaften. Wenn er irgend einen naseweisen Satz gesprochen, und ihn sein Lehrer dabei recht unmäßig gelobt hatte, so kam er sich größer vor als Cicero und Aristoteles. Sein Lehrer sparte nichts, ihn schon recht fruh zur eblen

und feeien Ranft der Impertineng anguführen, vermittelft beren fo manche unbedeutende Leute imponiren, und icon oft ihr Glud gemacht haben; et jeigte ihm, bag in unferm Beitalter bas eigentliche Leben nur in ber Lebensart beftebe, und daß Lebensart nichts weiter fei, als daß man im Stillen bei fich ausmache: man fei der vollfommenfte Menfc auf Erden , und fo untruglich / wie weiland ber Pabft ober jest die Rans tifche Philosophie; auf Diefe Art tonne man nie in Berlegenheit gefest werden, und die Menfchen im Alls gemeinen wurden vor einem folchen Befen, ftets eine beimliche Achtung haben, und im Allgemeinen muffe man die Denfchen immer nehmen, wenn man mit ihnen garecht fommen wolle; ber Ausnahmen, die es etwa gabe, maren fo menige, daß es nicht bet Dube werth fei, fie ju ftubiren.

Diese kompendidse Menschenkenntnis suchte sich Ulrich tief einzuprägen, um in vorkommenden Fällen nach ihr zu handeln. Er war der hauptsächlichste und Lieblingsschüler des Seidemann, daher vertraute ihm dieser, daß er bloß dieser Art von Philosophie sein Glack zu verdanken habe, alle Menschen waren Narren, die einen so, die andern anders, man mulle sich, so viel man konne, in jeden schicken, damit dieser sich wieder nach uns bequeme. — Diese Geständnisse waren nur die Borboten von andern, die für beide Partheien ungleich wichtiger waren.

Sine Fahigkeit, auf die fich der Padagoge fast am meisten ju Gute that, war feine Kunst zu beklamiren; er hatte einmel etwas darüber gehort und gelesen, ohne et ju verstehen, und seine erhaschte Theorie rasch auf die Praxis angewendet. Er gab der ganzen Stadt

einmal gegen ein billiges Eintrittegeld ble Freiheit, ihn zu bewundern, als er fich bel einigen Stellen von Rlopftock und Shakspear außerordentlich ungriff, und acht Lage hindurch von einem heftigen und hartnäckigen Ratharr zu leiden hatte; er malte mit Habbent, Füßen und Mienen, und fand darin den Unterschied zwischen einem Maler oder Bildhauer und einem Schauspieler. Alle Zuhdrer hatten Mitleiden mit dem armen Menschen, der sich zu ihrem Besten so abqualte, und im folgenden Monate hatte Seidem ann zwolf Elezven mehr.

So einfältig manche Menschen sind, so haben boch biese grade oft eine große Portion von Lebensklugheit. Der verdiente Pådagoge sah ein, daß ihn nichts so sehr halte, als daß er bis jest keinen Nebenbuhler habe, ber es ihm in dieser oder jener Narrheit zuvor thue; er hielt es daher fur nothig, sich von einem Bierteljahr zum andern wieder aufzufrischen, um nicht ein abgestandenes Gericht zu werden, und dann selbst von einem noch fadern Narren verdrängt zu werden; er seste daher einen Plan ins Werk, den er schon lange heimlich bei sich genährt hatte.

Ge war damals die Zeit, als man, ber lieben Jugend zum Besten, auf Privattheatern mancherlei Schan, und Trauerspiele auf eine jammerliche Art dars stellte, um sich gegenseitig in der Kunft gerührt zu wers den, zu üben. Seidemann hatte ein Projett, in der Stadt ein Nationaltheater ganz heimlich zu errichten, ohne daß die deutsche Nation ein Wort davon wüßte; er hatte die Stude ausgesucht, die gespielt werden sollten, so wie die Rollen, die er sich zu übere

nehmen getrautes und es fehlte nun nur noch an den übrigen Spielern.

Utrich war der Erste, den er zu seiner Entwerise engagirte. Er wußte es diesem so annehmlich zu machen, wie schöft es sei, sich in die verschiedenen überaus eden Charaftere hinein zu studiren, wie nothig, um sich auszubitden, wie diese ganze Uebung der Seele einen neuen Schwung gebe, und wie man Midne, Geders denspräche und Gedachtnis zu gleichen Zeit vervollkammene, erwähnte dabei der Thränen, die man aus den schönsten Angen socie; kurz, er stellte ihm alles so paradiesisch vor, daß Utrich, der ein ziemtlich stammbaster Junge geworden war, sich nur gleich einen niederzträchtigen Menschen herwünsichte, den er nach einer ausgelernten Rolle im Edelmuth übertressen könnte.

Mehrere Eleven murden überrebet, an diefer bert lichen Hebung Theil zu nehmen, und da es fo-aufer ordentlich nublich fein follte, fanden fich bald auch verfchiebene Frauenzimmer; die fich gern bagu verfiebu wollten vor ben Mugen einer anfehnlichen Bubbrerfchaft, von ihren begeisterten Liebbabern angebetet zu werben. Der mabre Busammenhang ber Gache, der auch bem geliebten Utrich eroffet wurde, mar aber diefer: Geis bemann batte fich bei feinen padagogifchen Bemubungen in ein Dabchen aus einer angefebenen Samilie verliebt : bas er noch immer nicht, tros allen feinen Bemubungen, batte fprechen tonnen; er glaubte Mittel ju finden, fie in das Garn feines Theaters ju treiben, und fo ibre nabere Befanntschaft zu machen. Ulrich machte feiner Geits die Bedingung, daß Louife Ballmuth eine ber mitspielenden Dersonen fein muffe, worque benn Scibemann ben politischen

Schluß zog, bas herz bes Junglings fei nicht mehr frei: eine Entbeckung, die ihm außerordentlich anger nehm war.

Willnd mie oft haben wir es nicht gehort und in Buchern gelefen; daß die Liebe eigentlich ben Denfchen ergieben muffe? Der Dabagoge fann nichts weitet thun, als ihn aus bem Groben bauen, wie Dabalus, und es ift fcon immer bewindernewurbig viel ; bag oin foldes erzogenes Wefen zu geben und genethen fcheint: die Liebe aber fest erft ben Deifel eines Phile bige und Prariteles an ibn, und bearbeitet bie unbeholfene Daffe. Erzieher tonnen baber nicht genug bamit eilen, daß fich ihre Boglinge irgendwo verlieben, weil fie bann die bequemften Rerien haben, und ein mahrer Erzieher braucht bann nur zuzusehn und ber begierigen Belt bie Bunder aufzuschreiben, Die er ers febt. - Geidemann verfprach fich alfo fest von feinem theuren Gleven ein mahres Feft, er befchloß fur einen funftigen Erziehungeroman alle intereffante Erscheinungen gu fammeln, und dabei in jener Liebe ein Bertrauter, Troffer und Rathaeber zu fein. Denn eine Liebe ohne Ungluchtift vollig undentbar. 300 200 2

Alles ward bald eingerichtet, die Mutter gaben ihre Lochter gern hin, damit die ganze Stadt nur Gelegenheit hatte, sie zu bewundern, ja einige Muttet übernahmen selbst die altern Rollen, damit das patriostische Unternehmen guten Fortgang haben mochte.

Man erdfinete die Buhne mit einem empfindsamen Familiengemalbe, in welchem Seidemann den ersten Liebhaber, und seine Geliebte die Heldin des Stucks spielte. Ulrich spielte einen dummen Jungen zur Freude aller Zuschauer, und er that sich auf das Lob,

bas et einarniete, nicht wenig ja Gute. Der alte Sart mann wußte fein Wort von ben Fortschritten, bie seine Baterfladt jest in ber Kultur machte, und daß beren im Mobejournal auf eine ruhmliche Art Ersphpung geschehen wurde.

Alle Schaufpieler konnten nach geendigtem Stude nicht schlafen, jeder berechnete die Rollen, in denen er noch wurde glanzen konnen, ein jeder hatte die Sauptrollen, und in dieser Nacht entsprang die Quelle aller kunftigen Gezänke und Streitigkeiten.

Livins Androniens tam in Rom nicht mehr Auffehn gemacht haben, als Seibemann in biefer Stadt. Dan hielt ihn fur mehr als Garrick, man ftellte ihn hoher als ben lateinischen Roscius, und einige ahndende Seelen sahen in ihm bas Genie, bas einst alle abrigen in Deutschland verdunkeln wurde.

Ulrich naherte sich wahrend der Proben und beim Aufführen hinter den Coulissen seiner geliebten Louise immer mehr, und sie schien ihm gar nicht abgeneigt zu sein; es währte nicht lange, so führte man sehr zättliche Gespräche, indeß andre auf dem Theater gehalten wurden, und über eine kurze Zeit wollte Ulrich aus dem komischen Fache in das Fach der ersten Liebs haber übergehn.

Da entftanden nun viele Streitigkeiten mit Seis de mann, der fich feine Rollen nicht wollte nehmen laffen, vorzüglich da Mademoifelle Stolbein immer die Liebhaberin spielte. Er wollte seine Autorität bes weisen, aber der hartnäckige Ulrich achtete nicht darauf. Die Republik murde sich gewiß durch innerliche Burgerkriege aufgerieben haben, wenn nicht grade das mals zum Gluck einige andre Stucke erschienen waren,

in denen es wenigstens Funfen bis Sechen gegeben war, vor ihren Herzgeliebten niederzustürzen, ewige Treue zu schworen, abzustürmen, und dergleichen mehr. Die Rezensenten, die diese Stude so sehr herzögewurdigt haben, sind zewist picht darauf gefallen, welchem Unheil sie bei so manchem deutschen Privattheater Einhalt gethan haben.

Ich will hier dem Leser eine große Entdedung mit theilen, die ich so eben gemacht: daß ich namlich in dem klassischen Werke des Ovidit, do arto amandi, eine große Lucke entdeckt habe.

3ft es nicht ju verwundern, daß biefer große Ropf in feinen Borfchlagen, in ber Runft ber Minne Terrain zu gewinnen . das Komodienspielen ganglich ausgelaffen bat? Dur Gine Spothefe tann ibm gur Ente fculbigung bienen, daß namlich bas Leben ber alten lateinischen Menschen vielleicht nicht fo, wie bas unfrige, mit Privattomobien ausgeflict mar. In unferm Beite alter find Privatfomodien die mabren Stugen armer Berliebten, und es ift eine fcone Erfindung, daß fie fich ihre Bergensmeinung vor hundert Buschauern fagen durfen, die dabei noch gerührt find und in die Bande flatschen, wohl gar gur Aufmunterung ein Bravo rue fen, welches in unfern Rongerten und Schaufvielen eben fo gur Cache gebort, wie ber Rolofonium und die Illumination; ber größte Bortheil ift aber ber, baß folche verliebte Geelen in der Rulle ihres Bergens ihren armen Ropf nicht noch obenein anzustrengen brauchen, fondern daß alles im Buche fteht, mas fie fich etwa ju fagen haben tonnten. Dan febe baruber nur bie rubrenden Stellen in ber Rlara bu Dleffis. -Der Liebhaber muß nur immer auch in ber Rombbie

in feine Ungebetete verliebt in fein fuchen; je beribafter Die Rolle geschrieben ift , je mehr erweicht fie fich far ibn : aleichquillige Rollen , vorzuglich aber fomifche, thun ihm großen Schaben , und vor biefen muß er fich fo wie por den Spisbuben und Betrugern, in ben Studen huten, eben fo por ben feigen Charafteren; ift ein Biebhaber aufzutreiben, der muthig ober mohl gar ein Seld ift, fo mus er flc biefen auf teinen Fall nehmen laffen, benn bann geht er in bie Gunft feines Dabdens gleichsam mit Deilenftiefeln binein; die Rols len in benen gefüßt wird , find nicht mit Gold ju betablen, und Robeb ue hat hauptfachlich fir bie Deis vattheater gearbeitet, die ihn baher auch nicht genng fpielen und loben tonnen. Sch habe biefe meniaen Scharffinnigen Bemerkungen nicht unterbruden wollen, meil fie, wie gefagt, im Dvid und in allen Buchern übet daffetbe Gujet, die ich fenne, ganglich feblen. 14 11 ich und feine Louife fpielten fich alfo mit

Ulrich und seine Louise spielten sich also mit jedem Tage in das Berliedtsein mehr hinein, er machte alle leidenschaftlichen Scenen außerordentlich ruhrend und beweglich, wenn er auf die Kniee stürzte, so wankte das ganze Theater, und in dem Fußstampsen hatte er sich eine Fertigkeit erworden, in der es ihm schwerlich irgend ein Held oder Tyrann der dentschen Bahne gleich thun wird. Seine Mutter hatte kine herzliche Freude an ihm, und schluchzte manchmal laut, wenn es wohl vorkam, daß er sich zu ermorden drohte, oder andre ehrliche Leute umbrachte, und sich dann zuletzt seiber erstach; ein andermal hatte sie dann wahre hoch achtung vor ihm, wenn er alle übrige Menschen in der Großmuth übertraf, oder sehr viel kindliche Liebe zeigte, und sie und alle Mutter fanden das Komddiens

spielen außerordentlich moralisch, weil doch in den jungen Leuten aberfluffige gute Gesinnungen aufeiwellt wurden, benn es waren bamals manche von den Modernen Studen noch nicht geschrieben, die die Wrutztheile so gewaltig betämpfen, und gegen die unfre Neltern daher so heftig eifern.

Pouise und Ulrich, so wie Seide mann und Mavemolselle Stolbein führten nun eine Parallel, liebe neben einander, die ich nicht zu schildern unternehme, so sehr sich auch vielleicht meine Lesertinen einen solchen Plutarch des menschlichen Herzens wurzschen wurden. Ich kann bloß sagen, daß sie sterblich in einander verliebt waren, sich ewige Treue schwuren, und Stellen in Romanen anstrichen, die wie auf sie gemacht waren.

Der funge Ulrich follte nun jur Sandlung anges führt werden, weil es endlich Beit war, daß er fich ju trgend einer Lebensweise bestimmte; allein er batte fich fo an eine poetifche Erifteng gewohnt, bag ihm bies profaifche Leben, als rechnen und Briefe fcbreiben, burchaus nicht behagen wollte, er behauptete, baf es unendlich leichter fei, breimal in einem Lage ebelmus thig an handeln, als nur Gine Stunde die Buchalterfunft ju flubiren; er bejammerte die goldnen Rinderjahre, die ihm fo ploblich unter ben Sanden fortae: fommen waren, und recitirte, wenn er allein war, lange Stellen aus Tragodien, um fich ju ennuviren und so mittelbar ju troffen. Denn bie Leute, ble ble Langeweile fur eine eben fo unnuge Gabe bes Sim mels halten, ale Fliegen und Muden, haben nicht bedacht, daß in ihr nicht nur aller Eroft im Leiden, fondern auch bas ftartfte Motiv aller menfchlichen Tha:

tigfelt liegt. Benn bie Denfchen lange genug ihr um glid empfunden haben, fo fangt es an; ihnen langs weilig vorgutommen , fie greifen gu ben Berftreunngen, ble Berftrentingen werben ennunant, and fie fangen an gut arbeiten, bis ihnen die Arbeit gangeweile macht, und fie eine Beile mußig gehn ; ba num ber Dagiggang grade ber einformigfte Buftand von ber Belt 16, fo fangen fie wieder an thatig ju worden, ober fie fallen gir Abwechfefung in ein neues Unathet und fo acht es immer im Birtel herum. Die alte griechifde Den the von ber Jo und ihrer Bremfe habe ich immer fic eine Allegorie auf die Menfchen gehalten, die unauf horlich von ber Langeweile verfolge werben, fo was fle mit ihnen zu Dferde und in ben Bagen feigt, mie ter bem Arbeitstifch fist und laut gabnt, und mit ihrem Loffel querf in die Suppe greift. Es ift die Rage, ob diefen unglidlichen Menfchen felbft das Sterben als eine Abwechselung vortommt; für fie ift doch bie Beit gewiß nicht ein blofer Berftanbesbegriff, fie find unter ben Menfchen die Uhren mit ungeheuren langen Penduln, die langfam und fchlafrig fortfchwingen, und auf dem fleinen Bifferblatt ihrer Erifteng Die Beiger gang unmertlich ruden. Go wie Dromethens feis nen geftobinen Funten in einen Fenerftabl verfledte. fo find diefe Menfchen nur lebendige Schachteln, die die größten Gefellschaften binlanglich mit ber nothigen gans geweile verproviantiren tonnen, und die auch ju biefem Endzwed immer ordentlich mit eingeladen werden; ja, um auch noch bem spatern Entel nuglich ju werden, fdreiben fie oft bide Bucher, ftreuen fle in ber Bufunft und im gegenwartigen Beitalter ben Reffelfaamen aus, und aus biefem acht patriotifden Gefichtspuntt

muß-man, glande ich, die Gesprächeromane, Deinrich der Bierte, und Friedrich mit der gebissenen Wange, anschn, eben so die meisten unsver gangdaren Journale, und es steht zu vermuthen, daß diese nühlichen Institute sich von Jahr zu Jahr vermehren werden bis die Sandfuth der allgemeinen Langeweile Städte und Odre fer überschwemmt hat.

fein bei Rechnungen und beim Buchhalten Langeweile zu empfinden, ber befummerte fich baber auch nicht um die verdrüßlichen Gesichter, die er wohl zuweilen an seinem Sohne wahrnahm, sondern arbeitete immer fort und ließ diesen weiter studiren; er wußte nicht; daß die Seele des jungen Utrich fich schon zur Bers weiffung neige.

Is wurden jest seltner Stude aufgesührt, und er schieder seine Geliebte nicht so häusig als sonst, — und, o Jammerliein andrer junger Mensch, der Sohn eines reichen Advokaten, hatte im Hause von Louis sens Aeltern Juritt gefunden, und machte dem Madzchen ziemlich öffentlich die Auswartung. Dieser Nebens bubler war alter als Ulrich, und schom seit einem halben Jahre von der Universität zurück. Er hatte Aussichten auf ein einträgliches Amt, und Louise entbeckte dem armen Berlassenen, daß dieser Mensch sie unaufhörlich mit seiner Neigung quale und sie durch, aus heirathen wolle, ja daß die Aeltern ihn gern zu sehn schienen, und ihn auf jede Weise begünstigten. — Welch ein sürchterlicher Schlag für das Herz des juns gen Liebenden!

Es wurde ihm bald Gelegenheit gunnoch großerem Berdruffe gegeben; ber Debenbuhler brangte fich in die

Komoble ein, und eiß die dankbatsten Rollen, in denen am meisten gelüßt wurde, wie ein mahret Eroberer an sich, und Louise mußte spielen und fussen, sie mochte wollen oder hicht. Der Jammer ging für Ulrich zu weit, er beschloß, ein unerhörtes Ding zu ching es mochte auch nudfallen wie es wolle.

Dichts ist für einen verzweifelnden Liebhaber so bequem, als sein Madchen zu entführen. Aeltern, Berwandte, niemand kann dann dagegen etwas thun. Dieser Gedanke war auch gleich nach dem, sich umpabringen, der Erste in Ulrichs Seele. Er hatte es aus Romanen wohl inne, baß soiche Entführungen immer einen außerst romantischen und glücklichen Jutt gang haben. Er theilte seinen Gedanten seiner Gestlebten mit; die zwar ansangs davor erschrat, sich aber bald darin fand, da er so vertranlich und gleichguttig davon redete. Ulvich brachte also so viel Geld zusams men, als er nur konnte, und entbeckte seinem gestebten Lehrer nichts von diesem Borsas; weil er dessen Mißbilligung sürchtete.

OUlrich! warest du doch beinem Lehrer, beineni Chiron mit mehr Bertrauen entgegen gefommen! Denn eben bies Mistranen war die Ursach, daß sich ihrer Liebe jest, die bis dahin in so schonen Parallellinien neben einander hingelaufen war, burthtreuzie und beer wickelte.

Seidemann, der es nicht wagen durfte, auf die Tochter eines so angesehenen Mannes, als Stoll bein war, Anspruch zu machen, und der überhaupt anfing etwas in Verfall zu gerathen, war auf benfelben Gedanten gefallen, ben sein 384fing gefast hatte. Ein unglücklicher Bufall machte, bas beibe ihre Ent-

führung auf einen und eben denselben Abend festseten; zwei Wagen hielten vor dem Thore mit Rieibern und Wäsche bepackt.

gu welchem fast die gange Jugend ber Stadt eingelaben war. Seide mann und Ulrich wollten beide unter bem Tumulte ihre Schonen bavon fuhren, und mit ihnen über die Grange eilen.

Coon fab Ulrich que feinem Renfter Bagen mit geputten Schonheiten poruberrollen. Die mit Rebern und langen Schleppen fich binfahren ließen, um im Saale recht viel Auffeben und Stanb ju erregen ; junge. Berren traten mit weißen felbenen Strumpfen behute fam über die fcmuzige Strafe; die Rufifanten mant. ten fcon nach dem Saufe: und noch immer blieb fein Rrifeur aus. Er fampfte mit ben gufen, und ftus Dirte fcon auf die Antritterebe, wenn biefer in die Thur treten murbe, aber er blieb aus; er bedachte, wie viele Beit et noch ju feinem Unjuge brauchen marbe, und fah von neuem aus bem Fenfter, um ben erften Saarfunftler beraufgurufen, ber vorüber rennen murbe. Aber alle Menfchen ließen fich jest frifiren, und die Strafe mar vollig an weißen Roden leer. Endlich tam einer, ber fchnell um die Ede lentte und porbeis eilte. Ulrich rief fo laut er tonnte, der Frifeur nahm ben but ab, und ichuttelte ftillschweigend mit bem Ropf. Ulrich Schickte ihm einige Fluche nach, und forie nach ber Aufmarterin, um fie ju feinem Frifeur ju ichiden. Gie mar ausgegangen, um auf bem Balle dem Lange gugufeben, der icon feinen Unfang genoms men hatte. Er fampfte noch arger mit ben Sugen, und fprach tragifche Borte; noch nie bat jemand biefe

Begierde gehabt, fich einpubern gu laffen. Er rief. endlich jemand von ber Strafe, und fchicte ibn gegen ein ansehnliches Erintgelb ju feinem Derudenmacher. daß er fogleich, ja fogleich tommen folle. Bis ber Bote wieder tam, lag Ulrich in einer fillen Bermeife lung auf feinem Gofa; ein Rranter, der auf bem Lobe liegt, tann feinen Argt nicht fo fehnlich herbeimunfchen, als Ulrich, ber immer mit ftarren Augen nach ber Thure fab , ben bereinrutschenden weißen Rock erwars tete. Aber ber Bote fam mit ber Madricht wieber, cr babe meder Deifter noch Gefellen gu Banfe anges troffen . fobald nur irgend einer von ihnen gurudtame, wollte ihn die Frau fogleich dem jungen Beren que fciden. Der Bote empfahl fich wieber und Ulrich faß wieder einfam in der Duntelheit auf feinem Sofa, und zablte mit einer unbefchreiblichen Angft, Die fo boch flieg, bag fie wieber eine Art von Bergnugen ward, jede vorüberziehende Dinute, er fab ftarr auf ben Boben, und raufte fich manchmal wild in ben Saaren, die aber bei allen feinen Bemubungen unfrie firt blieben. 1-12/23/2014

O ungludlicher Jüngling! o bedauernswirdiger Ulrichl siehft du es nun wohl ein, wie sehr die Das dagogen Recht haben, wenn sie sich die Saare rund schneiden, und verächtlich von den Leuten sprechen, die von ihrem Friseur abhängen? denn Seidemann ist schon längst auf dem Balle, und — doch, ich muß jest erst die Berzweislung meines helden zu Ende schile dern, da ich mich überdies nicht erinnere, in irgend einem unster tragischen Romane eine ähnliche Sitnaction gefunden zu haben.

Sundertmal mar Ulrich im Begriff . fich, fo gut

es gehn mochte, seibst zu feistren, aber er hatte fich in ber Bergweiflung die Haare nur woch mehr durcheinand der geriffen, so die es felbst bem kunftlichen Kamme bes Meisters beschwerlich fallen mußte, die wilden Rulnen wieder zu einem schonen Gebaude zu ordnen.

Enblid flopfte ein leifer Singer fchnell att bie Thur, Die fich fcon offnete, noch ebe er herein! rief. Selbft in ber bidften Finfterniß erfannte er ben alten behenren Deifter Lenfer. Er fufe biefem fluchend auf ben Sale, und ber gewandte Perudenmacher fonnte nicht unterfcheiben, wo bie Stimme hertam, bie ihn fo anfahr. Dan verglichefich endlich; Lenfor bat taufendmal um Berzeihung, wie er gewiß und mahrhafs tig ben jungen Beren beinah vergeffen habe, et fei mit allen Runden fertig gewesen, und habe fich nur auf eine halbe Stunde nach fo vielen Strapagen beim benachbarten Beinfchenten erquicten wollen, wo ihm Der Gebante an ben jungen Beren Sartmann wie ein Stein huft Berg gefallen fet. - Da Wirich aberlegte bag es nun endlich Beit fei, nicht noch mehr Beit zu verlieren, indem er fcon feit zwei Stunden hatte auf bem Ball fein follen, fo ward endlich mit bem Runftler ein Bergleich gefchloffen, baf er ihn recht fcon und fcnell frifiren folle; ber Frifeur willigte ein, machte aber bie Bemerfung, bag man gu biefet Bei fchaftigung nothwendig Licht haben muffe. Alterfc fuchte in allen Binteln bas Feuerzeug, und tonnte es nirgende finben, und ale er es fanb, folug et ben Feuerfieln entzwei und fich faft bie Sande wund, aber ber naffe Bunder wollte nicht gunden, - 3ch bitte alle meine Lefer aus bem beften Bergen, fich ja fogleich, indem fie noch biefes lefen, aus Berlin eine von ben

fcbonen und außerft nugbaren eletteifchen Campen au perferciben; hatte man damals fcon diefe nusliche Ers findung gefannt, fo ftande ber verungludte Dromes theus jest nicht mit fnitidenden Bahnen ba, und bliefe in den naffen Bunder, fo daß ihm Augen und Baden gluben, und nur bas eigenfinnige Reuerzeug fein Fener fangen will, fo febr er auch bemuthia bittend ein Endchen des Schwefelfadens hineinhalt. -Der Rrifeur brachte indes gang faltblutig fein Sand: werkszeug in Orgnung, und nichts emport in einer ahnlichen Situation fo fehr, als einen faltblutigen Menfchen vor fich zu febn. - Da fich tein Runten entgunden wollte, mußte man auf eine andre Art Licht ju befommen fuchen. Ulrich mantte im gangen Saufe herum und fand alle 3immer verschloffen, benn feine Mutter war auf einen Befuch. Er flopfte endlich an Die verschloffene Thur feines Baters, ber bei feinen Buchern faß und ihm brummend bffnete. Ulrich bat um Bergeihung und gundete eilig fein Licht an, fam aber fogleich wieder, weil es ihm beim ju großen Gilen auf ber Ereppe wieder ausgelofcht mar. Bater offnete wieder mit einer geduldigen Berdruflich: feit, und mußte es noch zweimal thun, weil ein boss hafter Zugwind die Ramme immet wieber von neuem ausblies. Endlich mar das licht unbeschädigt hinaufges bracht, und til rich feste fich, um frifirt gn werben, nieber. Ift eine Gratt erft abgenust, fo reißt fie leicht bei ber fleinfter Gelegenheit. Go taufte ber Frifeur feinen Untergebenen faum breimal etwas emi pfindlich in ben haaren, als er auch fcon eine fo Schallende Ohrfeige empfing, daß die Flamme bes Lich: tes mantte. Berr Lenfer, ber im nachften Laben XV. Banb. 10

ziemlich viel getrunten batte, und ben eine gange Atmofphare feuriger Beifter umgab, erftaunte nur einen Augenblick, bann marf er fich auf ben Belden ber Bes schichte, und suchte ihm auf eine geschickte Beise bie Ohrfeige wieder gurudzugeben. Ulrich widerfeste fich und mard muthend, als er die Faufte bes Frifeurs in feinen faum etwas ausgefammten Sagren verfpurte. Ulrich fiel vom Stuhl herunter und der Frifeur auf ibn, fo bag Ulrich einen febr empfindlichen Stoß an das Schienbein befam : unter frummen Geberden malge ten fie fich ein paarmal übereinander, als ber Frifeur ploblich aufstand und ftillschweigend But und Duff ergriff. Ulrich, ber feinen Entschluß errieth, bielt ibn beim Rleide fest, und wollte ihn zwingen, den Saars bau ju vollenden. Der Friseur aber hatte die Rlinke in ber Sand, und brangte mit feinem Rnie berghaft gegen die Thur; fo ftritten fie eine Beile; indem dies fer jenen guruchielt, und jener in jedem Augenhlicke au entwischen brobte, und von Impertinengen, beleis bigter Ehre und bergleichen redete. Ulrich mußte endlich wirklich ju Boflichfeiten und Bitten feine Bus flucht nehmen, nur um den theuren Mann da ju behalten; man ichloß alfo einen Baffenftillftand, und Ulrich feste fich wieder nieder, aber mit dem Gefichte gegen die Thur, damit ihm ber Frifeur nicht beime tuctischerweise ploglich entlaufen tonne. Diefer bedachte fich in der Bosheit feines Bergens, ob er nicht, wie durch einen Bufall, das Licht son neuem auslofchen und ftrich mit feinem Rucken oft bicht baneben ba er aber boch die Buth und die Starte bes jungen Menfchen furchtete, fo gab er biefen Gedanten wieder anf. Aber er versuchte bafur, ab er ben Ropf.

Ulrichs nicht nach herzenslust raufen durfe, und fing baber in den haaren ganz leise an zu ziehn, und immer starter und starter, indem er beständig über die unausiddliche Berwickelung klagte. Da er merkte, daß Ulrich ganz geduldig blieb, um nur endlich fertig zu werden, zog er die haarschrauben immer schmerzhafter an, und touppirte und kammte, wickelte und stach in den armen Ulrich hinein, daß diesem endlich hören und Sehen verging. Dann beschüttete ihn Lenser noch mit einem gewaltigen Puderregen, ließ den hels den siehen und empfahl sich.

So war Ulrich boch nun wenigstens frifirt. Er stand auf, nahm bas Licht und stellte sich bicht an den Spiegel, um mit einem Messer den Puder von der Stirn zu streichen. Ueber alle Berwirrungen hatte er seinen Plan beinahe ganz vergessen, und er dachte jest wieder zum erstenmale an die entworfene Entfuhrung.

Er zog sich nun mit unbeschreiblicher Gile an, und vergaß und verwickelte dabei alle Augenblicke etwas. Er war schon fertig, und mußte wieder umkehren, weil er den hut vergessen hatte. Er nimmt ihn und eilt davon; sein Schienbein schmerzt ihn, und er stößt sich unten an der Treppe noch einmal; ihm ist, als hore er ein kleines Prasseln- an seinen Füßen, er geht an die Laterne vor der Thur und sieht den einen von seie nen seidenen Strumpfen von unten bis oben aufgerrissen.

Ich hoffe, ich habe nun bas tragische Mitteid für meinen helben bis auf den höchsten Punkt gespannt. — D warum stehn denn die Lage nicht im Ralender, in einem von den ungähligen Laschenbuchern; mit denen jest Deutschland überschwemmt ift, an welchen wir fo

viele ahnliche Ungludefalle erdulben muffen ? 9ft es benn überhaupt an den ichwarzen Roloffen nicht genug, die wie schreckliche Meilenzeiger in unferm Leben binunterftehn, muffen uns auch noch biefe Gewurme von Ungludefallen anspringen, und uns mit ihrem ftechenden Ruffel rafend machen? Denn rafend mar Ulrich faft, als er von neuem aus feines Baters Stube licht bolte, der ihm nun noch jum Ueberfluß den Text las, als er wieder oben ging, um andere Strumpfe angusiehn. Er fuchte und fuchte wieder, und fand immer fein weißes Daar; endlich erinnerte er fich, daß fich Die andern icon anf dem Entführungswagen befanden. Er mußte alfo in der Doth ein ichwarzes Daar ane giehn, bas wieder nothwendigerweise einen gangen veränderten Angug nach fich jog. - Endlich mar er fertig, blies bas Licht aus und ging. -

Er hatte nun alle widrigen Zufalle überwunden, aber das größte Ungluck blieb ihm noch zuruck. Louise hatte ihn immer erwartet, war oft hinausgegangen um zu sehn, ob er nicht kame. Seidemanns Gesliebte war krank geworden und konnte nicht kommen; der Lehrer ging eben so oft, um sie zu suchen, beide Suchenden begegnen sich endlich auf dem dunkeln Gange. Seidemann redet sie an, in der Meinung, es sei Mademoiselle Stolbein, sie antwortet, in der Meinung, er wisse als der Vertraute Ulrichs den ganzen Plan, so verlassen beide den Ball und die Stadt, seizen sich in den dazu bestimmten Wagen und fahren davon.

Ulrich rannte einen Bebienten um, ber ihm mit Thee entgegen fam, er fturgte in den Saal, und ein lautes Gelächter lief an den Banden herum, denn der foon geputte junge Bere erfchien ohne Befte.

Militid ließ fich nicht irre machen, fondern forfchte nur nach feiner Geliebten, ohne in feiner Bermirrung daran zu benfen, daß biefes emfige Dachsuchen nothe wendig Auffeben erregen muffe. Er fand fie nicht und wurde immer angflicher; andere, die burch ihn aufmertfam gemacht maren, fuchten auch nach ber Dabemois felle Wallmuth, und fie war immer nirgends gu finden; Die gange Tanggefellschaft versammelte fich ende lich, felbft mit den Duftanten, um fich zu verwundern und nachzuforschen. Man bemertte nun auch, daß Seidemann fehle, und Ulrich gab fich etwas gu: frieden und ließ einen Wint uber feinen Entfuhrungs: plan fallen: die Meltern des verlornen Dabchens maren indef hinzugekommen, man ichickte nach Seide: manns Wohnung, er war fort und hatte viele feiner Sachen meggeschickt. Aller Berbacht fiel jest auf ben jungen Sartmann; man glaubte, alles fei mit feis nem Babagogen ein abgerebeter Dlan, die Meltern gant ten mit ihm, alles mar in ber größten Berwirrung, Ulrich ftand ohne Bewuftfein ba, und ward endlich arretirt und nach dem Stadtgefangniffe bingeführt.

In dem engen Gefängniffe hatte Ulrich wieder Beit, sich zu sammeln; er ftand an der Band gelehnt, suhr sich mit der hand uber die Stirn, sah sich von allen Seiten um und redete also:

D boshaftes Schickal! Bard es mir aufbehalten, den schrecklichsten von deinen Kelchen zu leeren? Bin ich unter den Millionen Geschöpfen auserlesen, das elendeste zu sein? — Ein Friseur läßt mich sigen, und schlägt sich dann mit mir herum, selbst die leblose

Natur emport sich gegen mich, Stein, Zunder, Feuersteug, Weste und seidene Strumpfe: und nun endlich meine theure Geliebte! O! wo bist du, und wo soll ich dich sinden? Hier eingesperrt, bin ich dir, und du bist mir verloren. O Seidemann, Seidemann, warum hast du mir das gethan?

Er überlegte noch einmal sein ganzes Schickfal, und wollte immer mehr verzweifeln, je mehr er es überlegte. Er sprang manchmal hastig auf, als wenn er einen großen und schrecklichen Entschluß faßte, aber die verschlossene Thur und die eisernen Stangen vor den Fenstern erstickten immer wieder allen heroischen Muth. Da er gar nichts thun oder verbessern konnte, so überließ er sich endlich einer trägen Dumpsheit, die so oft bei Unglücksällen unsern Berstand und unser helles Bewußtsein ablöst, und unsern Hoffnungen, aber auch unsern Reue ein Ende macht.

Der alte hartmann erstaunte nicht wenig, als er die Gefangennehmung seines Sohnes erfuhr; er verließ sich darauf, daß dieser gewiß unschuldig sei, und legte sich daher ruhig schlafen. Die Mutter weinte und betete viel ehe sie einschlief; sie dachte an die üble Nachrede, in die jest die Familie kommen wurde.

Ulrich selbst konnte bie ganze Nacht hindurch nicht schlafen. Um Morgen brachte ihm der Ausseher sein Frühstück und kündigte ihm an, daß er gegen Mittag verhört werden solle. Ulrich hatte gerade, um sich etwas zu trösten, alles Geld aufgezählt, was er bei sich trug, nur um etwas Anschauliches zu haben, wos bei sich besser überlegen ließe. Der Ausseher sah die Goldstücke mit glänzenden Augen an, und näherte sich

schleichend dem Lische, an welchem Ulrich faß, und den Ropf melantolisch auf den Arm ftugte. — Gi, so in Gedanten? schmunzelte er sehr freundlich.

Ulrich, der jum erstenmal im Leben unglucklich war, hatte noch noch viel Vertrauen auf das Mitleid der Menschen; er sah den Aufseher mit weinenden Augen an, und dieser sing an, ihn über seine Lage zu troften.

Ei, junger herr, sagte er mit einem ranhen Lone, Sie mussen nicht so kläglich thun; Sie sind nicht der Erste, der hier gesessen hat, und werden auch nicht der Leste sein. Nur munter und lustig! Mancher ehrliche Mann hat da schon auf dem Stuhle gesessen, und mancher Schlingel ist hier lustig und guter Dinge gewesen. Drum nicht gegrämt! Es kann sa noch alles gut werden.

21ch nein, feufzte Ulrich aus'tief betrübter Scele, ach nein, ich bin gang ungludlich.

Sie dauern mich, junger Herr, sagte der rauhe Mann, gewiß und wahrhaftig, Sie dauern mich! Aber was ist da zu machen? Gerechtigkeit muß sein, und wie du mir, so ich dir. — Ein Komplott machen! Ei, in so jungen Jahren! Und ein Madchen entführen! Ei, ei, junger Herr, wo haben Sie hingedacht? Solch' Ding kann kein gut Ende nehmen, da muß sich die Obrigkeit drein schlagen.

26, wenn ich nur hier fort mare! flagte Ulrich.

Ja das Lied hab' ich schon von manchem hier singen horen, antwortete ber Aufseher, und ich bin eine gute mitleidige Seele; wenn's auf mich ankame, ja ich ließe meiner Seele alle Bogel gleich ausfliegen.

D, fiel ihm Ulrich hastig und freudig ein, es

fommt ja bloß auf ihn an, laß Er mich fort, lieber Mann, wenn er bes Mitleids fähig ist, so laß Er mich gehn.

Wenn man uns nicht auf die Finger flopfte, fagte jener; ja wenn sich das so thun ließe! Aber wir sind in Sid und Pflicht genommen; und ich wurde auch noch gar ins Gebet genommen werden.

Nur diesmal; nur dies einzige Mal fann es ihm ja unmöglich Schaden thun! rief Ulrich immer bring gender.

Sie bitten wohl, rief ber Mann, aber wenn ich Sie um etwas bitten wollte, Gie wurden nicht gleich so bei der hand fein.

Alles, alles, fordr' Er, was Er will! -

Mun, wenn ich nun sagte, schenken Sie mir etliche von den Fuchsen, so -

Rehm' Er, nehm' Er, fo viel Er will!

Der Gewaltige hatte schon acht Stud zwischen ben Fingern und machte Miene wegzugehn. — Nun, ich will sehn, sagte er im Fortgehn, ob ich bei Gelegenheit etwas für Sie thun kann; und so ging er und schloß wieder hinter sich zu.

Ulrich war wie versteinert, er hatte eine augen, blickliche Erlosung gehofft, und war nun so übel dran als zuvor. Er ging mit großen Schritten im Zimmer, auf und ab, und deklamirte gegen die Niederträchtigkeit der Menschen. Endlich bemerkte er, daß die Thur nur angelehnt war, und empfand ein freudiges Erstaunen bei dieser Entdeckung. Er merkte nicht, daß es vorsställich geschehen sei, und berathschlagte lange mit sich selber, ob er es wohl wagen durke, hinauszugehn. Er machte endlich die Thure leise auf, und schlich sich mit

hause begegneten ihm einige Menschen, die aber nicht auf ihn achteten, weil er gut gekleibet war; so fam er auf die Gasse, und eilte sogleich um bie nachste Ecc.

Louise war jegt sein einziger Gedanke, und er ging daher geradesweges jum Thare hinque, mit dem Borsate, sie aufzusuchen. Er berechnete auf eine ganz falsche Art, wie lange er wohl noch von dem Gelde zehren konne, das et bei sich habe, und ging so wohlzgemuth die große gebahnte Straße hinunter, ohne auf den kalten Wind besonders zu achten, der ihm einen seinen schneidenden Regen entgegen trieb.

Co lange Menschen Soffnung haben find fie nicht arm und nicht ungludlich, ein Cas, ber fcon außer: ordentlich oft gefagt ift: fo hatte Ulrich immer Louisfens Bildnif vor Augen, er bachte fich fcon die verfcbiedenen Dorfer und empfindfamen Saine, in denen er fie wieder finden tonne, und fiel gar nicht baranf, daß fie ja eben fo aut aus dem entgegengefetten Thore hatte fahren tonnen, und es mar febr aut, daß ihm Diefer Gedante nicht einfiel, fonst batte er mahrscheinlich ollen Duth zu feiner Wanderschaft verloren. Dabei stellte er fich die Menge von Bequemlichkeiten vor, die er fich auf der Reife machen tonne, fein fleines Bermogen erfchien ihm ale ein unermeglicher Schat, und er fab in feiner Phantafie ichon Flaschen Bein und Lifche mit einer Menge von Gerichten vor fich. Satte er auch hier die Nichtigkeit seiner Rechnungen gefühlt, fo mare er vielleicht noch an demfelben Lage zu feinen Meltern guruckgefehrt.

Bon je an find folche irrende Ritter ihrem Inftinkte' gefolgt, und haben ben ersten Beg genommen, der

ihnen unter die Füße gekommen ist. Diesem löblichen Gebrauche folgte auch Ulrich; denn was kann uns der Berstand in einer Sache nüßen, wo wir gar nichts wissen und nichts berechnen können? Shen weil es hier keinen vernünftigen Grund zu handeln giebt, so müßte man am Ende gar nichts thun, wenn man nicht die unvernünftigen Grunde für sehr gültig erklärte. — Er fand auf seiner Reise das Paradies nicht, das er sich geträumt hatte, er mußte oft mit schlechtem Essen und noch schlechtern Betten, manchmal sogar mit einer Stren zufrieden sein: da er zu Fuße ging, waren die Wirthe oft sehr grob, und manche, die ihn für verdächztig hielten, weil sich seit einiger Zeit Spisbuben in der Rähe merken ließen, stichelten auf ihn auf eine ziemlich handgreisliche Weise.

Gein Danth murde zwar etwas gedemuthigt, er feste aber feine Reife bemohngeachtet fort. - In einem Abend, als es schon anfing buntel zu werden, gesellte fich ein Reifegefährte zu ihm, mit bem er allerhand Sachen fprach. 218 fle um eine Ede im Balbe bogen. und der Forst nun dichter ward, famen noch mehrere Menfchen zu ihnen und gingen benfelben Beg. Ulrich. ber fich ploBlich unter fo vielen fremden Menfchen fah, fing an, etwas angitlich zu werden, er erinnerte fich fo mancher Gefchichten, die er ehemals in Romanen geles fen hatte, von graufamen Ermordungen und Plunderuns gen; mit biefen Erinnerungen hielt er die Ergablung mancher Birthe von den benachbarten Strafenraubern ausammen, und ba es um ihn her mit jeder Minute dunfler ward, und immer noch fein Dorf erscheinen wollte, fo glaubte er am Ende ju der Ueberzeugung ein Recht ju haben, daß er fich unter Spigbuben befinde.

Seine Begleiter ließen ihn auch nicht lange in Zweifel, fondern fielen über ihn her, und nahmen ihm Geld und Uhr, und was fie sonst noch brauchbar fanden. Dann zwangen fle ihn mit zu ihrer Wohnung zu gehen, wo sie ihn bereden wollten, ein Mitglied ihrer Gesellschaft zu werden.

Sie kamen nach mancherlei verschlungenen Fußpfaben an eine geräumige Hutte im Walde an. Hier nahr
men alle Mitglieder Plaß, zu denen sich bald noch
mehrere gesellten. Man sprach über die Einrichtung
ihres Staats und über die Beuten, die jeder noch zu
machen hoffte, indessen Ulrich zahm und in sich gekehrt
im Winkel saß, und mit heimlicher Furcht dem Gespräche
zuhörte. Als er gefragt ward, ob er sich noch nicht
entschlossen habe, sagte er weder Ja noch Nein, sondern
schlich sich mit seiner Antwort zwischen beide Ertreme
hindurch. — Als man noch sprach, kam ein Bote in
ber größten Sile, der ihnen ansagte, daß eben aus dem
benachbarten Städtchen ein Detaschement von Soldaten
ihren auf der Spur sei. Alle griffen sogleich zu den
Gewehren und verließen schnell das Haus.

Aber statt ihren Verfolgern zu entwischen, liefen sie biesen grabe in die Sande. Man erstaunte von beiden Seiten, sich so schnell und unvermuthet anzutreffen, man feuerte auf einander und auf beiden Seiten fielen einige Mann.

Ulrich erschraft nicht wenig, als die Unterredung ploglich eine so ernsthafte Bendung nahm, er retirirte, sich eilig mit seinen Begleitern in das dickste Buschwerk zuruck. Die Soldaten verfolgten sie durch wiederholtes Schießen, und der unbewaffnete Ulrich war zweisels haft, zu welcher Parthei er sich schlagen sollte. Jest stel der von den Raubern neben ihm nieder, der seine Borse zu sich gesteckt hatte, und die übrigen entstohn. Utrich stand eine Weile, dann untersuchte er die Taschen des Getödteten, und sand einen großen schweren Beutel, in welchem er mit vieler Wahrscheinlichkeit auch selne Goldstücke zu sinden hoffte. Er überlegte nicht lange, was hier Recht oder Unrecht, sein oder eines andern seit, sondern steckte den Beutel zu sich, ward aber in demselben Augenblicke von den nachsenden Soldaten ergriffen und sortgeführt; einen andern Rauber hatte man auch gefangen genommen, und man hielt es für bequemer die andern laufen zu lassen, weil das Nache seinen der Nacht eine höchst unsichere Sache schien.

Man führte ben gefangenen Ullrich im Triumph in das nächste Städtchen, wo man ihn mit dem Räuber in ein fest verwahrtes Loch sperrte, so sehr er auch protestirte, daß er nicht zu ihm gehore. Da aber der Räuber das Gegentheil behauptete, so achtete man nicht viel auf seine Einwendungen.

Da saß nun der arme Ulrich zum zweitenmale in strenger Vermahrung. Die Leute kamen häusig um die beiden Delinquenten zu sehn, und verwunderten sich besonders über Ulrich, daß er schon in so zarter Jugend einen so bosen Lebenswandel anfange. Ulrich weinte viel, und bereute es mit jedem Tage mehr, daß er je seine Vaterstadt verlassen, daß ihm je der verwegne Gedanke einer Entführung in den Kopf gekommen sei. Sein Gefährte im Gegentheil war sehr lustig und guter Dinge, und hatte seine Freude an der Angst, die er dem armen Ulrich machte, er redete ihm täglich vor, daß er doch nur höchstens ausgehängt werden könne, daß das ganze Leben, so wie der Tod nur ein lustiger

Spaß sei, und daß er sich wie ein braver Rammerad bestragen, und nicht ben Duth so schandlich sinten laffen solle.

vorgenommen, in denen Ulrich alles laugnete, und der Mitgefangne ihm beständig widersprach, und dem uns glücklichen Hartmann selbst eine Menge von Bubensstücken andichtete. Es ward alles Bort für Bort nier detgeschrieben und Ulrich horte von jedermann, daß es mit seinem Handel sehr übel stehe. — Die Nichter schienen manchmal wohl von seinen Klagen gerührt, aber der Gang der Gerechtigkeit war immer gerade aus, und da sahe man nicht auf das Mitteid, das manchmal neben dem Wege lag.

Doch es ift Zeit, daß wir uns endlich wieder um Louifen, die Geliebte Ulrich's befummern.

Lonife Wallmuth also stieg mit ihrem Entfuhrer ohne Bedenken in den dazu bestimmten Bagen und suhr fort. Seidemann regierte die Pferde selbst, es war eine trube regnigte Nacht, beibe litten von der Rälte und sprachen daher nur wenig. Sie stiegen in einem Wirthshause ab, das einsam im Balde sag, und hier erkannte Seidemann mit großem Schrecken, wen er entsuhrt habe. Louise war ziemlich ruhig, und fragte mur nach ihrem Geliebten. Seidemann, der sich bald erholte, gab ihr zweideutige Antworten, um sie nur zusrieden zu stellen. Nach einer kurzen Zeit, in der man sich erquickt hatte, stiegen beide wieder in den Wagen und suhren weiter.

Die Wege waren vom haufigen Regenwetter febr schlecht geworden, und der Wagen tonnte fest nur lange sam weiter fahren, woruber Louife anfing etwas furcht:

famer ju werden, und Seidemann über feine Lage ernsthafter nachzudenken. Bas ift bier zu thun? fagte er bei sich felber. Ich bin mahrlich in einer schonen Berlegenheit! - Goll ich umfehren ober weiter fahren? In beiden gallen hab' ich nichts gewonnen. - Je nun, es findet fich vielleicht am Tage ein guter Gedante. -Bei diefer letten Borftellung trieb Seibemann Die Pferde von neuem an, bie den Wagen eben in einer fumpfigen Stelle wollten fteden laffen. Gein auter Gedante, auf den er gehofft hatte, tam, noch eh ce Sag murbe, und es mar fein andrer, als louifen immer weiter mitzunehmen. Seidemann fah name lich mit feinem prattifthen Berftande fehr wohl ein, daß das Geschehene nun nicht mehr zu andern sei, die Rene aber hielt er fur die allerdummfte Erfindung des menfche lichen Geschlechts, ber fein großer Geift jemals unters worfen fein muffe. Er überlegte, bag Louife boch faft ein eben fo hubsches Dadchen fei, als Dademoifelle Stolbein, daß er alfo boch immer einen guten, wenn gleich nicht den besten Fang gethan habe, und daß er fich alfo auf die Urt gufrieden geben muffe. Er übers leate bies von allen Seiten, und fand, daß es das vers nunftigfte fei; er leitete alfo fcon in ber Nacht von feinem Gis herab feinen Plan durch gartliche Gefprache ein, benn er bedachte, bag er boch wenigstes eine Frau gewonnen habe, wenn ihm fein Anschlag gelinge. Und an ein Diflingen konnte er burchaus nicht glauben, benn Louise mar ohne ihn in . einer unbefannten Gegend, von Geld entblogt, unter fremden Menfchen ganglich verlaffen.

216 es Morgen mard, lofte er feiner ichonen Begleis terin bas feltsame Rathfel ihrer Entfuhrung auf, als fie eben gu wiederholten Dalen nach ihrem geliebten Ulrich gefragt batte. Sie erstaunte, und Seibemann glaubte in diefem Erftaunen ichon das Entgegenkommen auf halbem Wege ju bemerten. Gin Dann, hatte er bei fich felber icon ehemals ausgemacht, ber über einen Untrag in Bermunderung gerath, ift fchwer gu gewine nen, und Menschen, die etwas durchfegen wollen, mufs fen baber febr genau auf die Mienen berer Acht geben. mit benen fie fprechen; bei einem Beibe aber ift fcon alles gewonnen, indem fie erstaunt, denn fie bat icon immer alle moglichen Ralle in Gedanten tombinirt, und fich bagegen geruftet; tritt aber irgend eine Idee in ihren Ropf, die-eidentlich dort nicht au Saufe ift, fo verliert fie Gebachtnig und Befinnung, und eben dese wegen, weil fich ein Beib nie fcnell entschließen fann, wird fie es immer leichter finden, Das Ungescheidtefte ju thun, ale einen gescheidten Entschluß ju faffen. Geis bemann hatte einen eignen fleinen Roman gefchrieben, (und ich glaube, er ift noch in manchen Buchhandlune gen ju haben,) in welchem er biefen Gas hauptfachlich durchgeführt, und fich in feiner Beibertenntniß gleichfam erschopft hatte. In diefem feinem Buche lagt er eine außerft vortreffliche Frau durch einen Menfchen verführt werden, ber meder fcon noch befonders geiftreich ift: benn wie batte er einen geiftreichen Menfchen barftellen wollen? Diefer geiftlofe Beld bes Seidemannifden Romans alfo hatte bloß die Sabigfeit, fich febr gut mit der ftillen rubigen Daste eines Dietiften bedecken ju tonnen, er ging im Saufe aus und ein, und fchien fur alle Guter diefer Belt fo gleichgultig, daß tein Menfc ben Ruche hinter diefen Schaafstleidern argwohnte. Aber wie erstannte die oben ermabnte vortreffliche Frau, als

er ploglich in einer Stunde der Einsamkeit die Maske fallen ließ? sie wußte keinen andern Entschluß zu kassen, als sich zu ergeben. — Als Seidem ann seinen Roman fertig hatte, und ihn einigen seiner vertrauten Freunde vorlaß, lernte er selbst recht viel aus seinem eigenen Buche, er zog die Moral davon auf sich, und beschloß, stets nach seiner selbst erfundenen Theoric zu handeln. Allein die wahre List ist die, List zu verbergen, und Seidem ann hatte im Grunde nur eine Ahndung davon, wie man listig sein könne, — er handelte daher beständig viel zu fein, um eigentlich flug zu handeln; er machte bei keinem Frauenzimmer Gluck, eh er nach Ulrichs Geburtsstadt kam, und hier that das Fremde und Geheimnisvolle, das ihn umgab, mehr als alle seine Theorie.

Diefer Bang jum Wunderbaren nimmt in bet Rons fitution ber menschlichen Geele einen großen Paragras phen' ein , bei den Frauenzimmern aber macht er fogar ein eignes Rapitel aus. Rein andrer Dann wird bei Diefem Gefchlechte fo viel Glud machen, als ein greme ber, ber ploblich in ber Stadt auftritt, und aus bem man nicht recht flug werben fann; alle Birtel brangen fich nach ihm, um ihn in ihrer Mitte gu haben; Dies ift fur alle Liebhaber die gefährlichfte Periode, und es giebt, glaube ich, gar feine Rriegelift gegen einen folchen Menfchen fo lange, bis er fich fur eine ber regierenben Schonheiten ausbrucklich erklart hat; dies ift die einzige Art, wie ein außerordentlicher Denfch ju einem gewohnlichen herabsinfen fann. Allen fahrenden Abentheurern und Gluderittern ift es daher fehr angus rathen, fich auf feinen Kall zu verlieben, und nie ein gewiffes geheimnigvolles Wefen und eine Ralten gegen

Mancher findet es unbeareifich, wie Caglioftes und fo mande andre Betruger haben Glauben finden tonnen; aber ich begreife es moble Die Menschen, bes fondere aber wieder die Frauenzimmer machen fich fo gern eine poetifche Saufdung, die unendlich ftarfer ift, ale ber profaifche 3 meifel. Sor Bergnugen an wunderbaren Abentheuern ift daber gerade baffette bas wir bei guten Tragodien empfinden ; for wie mit und im Schaufpielhaufe umfehn moder fo wie der Bore bang fallt ober ein elender Spieler auftritt, in allen biefen Momenten bort unfre Laufchung nothwendigene weise auf , aber die Sillufion ift und weit lieber, ale die trodine leberigung, daß wir uns it einem fimpela Romdbienhaufe befinden, daher fnupfen wir freimillia die unterbrochene Laufchung wieder an Gben fongebt es ben Beibern, man braucht es ihnen gar nicht gu fagen, daß N. N. fehr mahricheinlich eine Betriger feie benn ihr feiner Ginn bat bas fcon lange burchgefebn, ch' es ihnen ihre Manner fagten, die freilich fruber bas von überzeugt maren, als fie es glaubten; aber fie, fnupfen an den mundervollen Denfchen den Gedanten. daß denn doch mohl alles, was man von ihm ergablen und noch taufend feltfame Gachen, Die nur feiner miffe, moglich fein tonnten, und dies fest fie in eine fo munderbare Stimmung, daß fie in manchen Stunden alles glauben. Das Sprichwort: siein Prophet gil nichts in feinem Baterlande," ift baber außerordentlich richtig, weil man bort nicht ben Dunftreis um fich ber XV. Banb. 11

verfainmeln tann, ber jum Prophezeien gewiß außerors bentlich nothig ift.

Um biefe Bemerftingen auf Cefbeniann angule wenden; fo hatte er bloß biefem Bange gum Bunberbaren fein Glud bei Frauenzimmern in Ulrich's Ge-Buetoftabt ju verbanten. Sie wurden ihm alle gewoden weil fich febe in feiner Perfon etwas anders ben-Ben Bonnte : einige Bielen ihn fur einen ungludlichen Grafen . ber in irgend einem Duell Unbeil angerichtet. find fich beehalb die Dage rund geftbritten babe, um belle leichter intognite ja bleiben; andre machten aus win einen Geifferfeber ober Goldmacher, weil er mit bem einen Muge ein wenig fchielte; noch andre meinten, er mate ohne Breifel bas Saupt einer geheimen mobile thatigen Gefellfchaft; - und boch waren alle biefe Damen Freunde ber Aufflarung, und Antagoniften aller modiliden Sto warmerei; fie hatten auch gar feine Grande ju biefem feltfamen Glauben, aber fobald fie Granbe gehabt hatten, mare ihnen Geibemann auch fogleich unintereffanter geworben, weil bann ihren erfine Dungereichen Muthmagungen ein Biel mare gefest worben. Charlotte Stolbein war ein viel ju eine faltiges und eben barum ju vernunftiges Dabchen. als daß fie ben Pabagogen hatte liebensmurbig fine ben tonnen : aber ber Sang jum Bunderbaren rif fe ju ihm bin, fie fonnte ihn nicht leiden und Hebte ifn, fle intereffirte fich fur ihn, weil es mit gur Rode geborte: Raum aber batte fich Geibemann auffallend für fie erflart, als er auch fogleich einen großen Theil feines Unfehns verlor; ein Mann wird nur recht tiebensmurbig gefunden, fo lange fich ihn jebes Dabchen ale ihren Liebhaber benfen tann, entscheibet er fich aber

für eine bestimmte Gellebte, fo febr ihr alle abetgent nur als einen Anhang ihrer Beindln ang er ift ein tobtes Bilb, bas nicht mehr gejagt wirb.

Seibemann glaubte alfo auch jest feine eben aus einander gefeste Ueberrafdungetheorie benatige att finden. Ich brauche den Lefer wohl nicht auf bas frachiblide und unrelfe barin aufmertfam ju machen, und wie biefe Babrheit in benen gehore, Die min moe umjufehren brauche, um fie noch mabret in mitchent 2'onife ging wider feine Erwartung plottich bom Erland tien juni Schmerze aber, fie weinte, fie Maate, fie von munichte wechfelfeitig bald Gei bemawn', buld ibt acand fattiel Schidfal: ein Bort, bas eben fo jum vers winfchen erfunden ift, ale bie Manien Caf # s mis Sempronius in ben juriftifden Collegien bie Grent peltrager find. - Seidemann wuffte num felbft nicht. mas er für Erftaunen thun follte, er mar feisft außer aller Raffung, benn alle feine feinen Bemertungen maren nun ploglich umgeftogen, babet fatte er noch die Dferde gu regieren, Die jest ungebulbig werben wollten, Louis fen ju troften, und was mehr als alles mar, fie gu überreben , baß fie feine Gedanten , feine Liebe and feine Derfon annehmlich fande; mabrich, Cafar ift mit feinen Briefftellern bagegen nur ein fleines Licht gewefent es baber bem Seidemann and wohl fo befonders git verübeln, wenn teine von feinen Bemubungelt recht ges lingen wollte? Es überftieg die Rrafte eines Menfchen, und Seidemann, bet nur ein Sterblicher wat unter lag feinen Berfuchen.

Aber fo geben Sie fich boch gufcieben; theurefte Freundin, rief Seibemann. Umtehren fomen wir auf feinen fall, ohne und ber Schande und Strafe

Dreis zu geben; wer weiß wie es mit allerich geword ben ift, Sie bedurfen meiner Dulfa ... hier mußte er inne halten, benn die Pferde liefen seitwarts bager immer das Gesicht nach ber Chaife zufehrte, und brobeten den Wagen in einen Graben zu werfen.

: Louife borte indeffen nicht auf fich ju beflagen, fie fchalt ben armen Dadagogen der jest die ungezoges nen Pferde fatt ber gebulbigen Sugend unter Sanben hatte, einen Schandlichen Bofewicht, einen Betruger; et fuchte fich zu vertheidigen, und ihr zugleich zu erflaren, wie er fie jest ploblich liebe und anbete; feine pathetifche Erflarung ward unaufborlich von Interjectionen unterbrochen, die die Suhrleute erfunden haben, um fich ben Wierden werftandlich ju machen. Bie? rief er je bimme lifebes, Wefen meiner einzigen ewigen Liebe :- ballobil bottob4 - Bollen Gie nicht glauben? - Sch. fdmore Ihnen beim Firmament und allen - will ber Racter mohl im Bege bleiben ! - und allen feinen Beftirnen, daß - ich werde Dir auf den Grind tommen, Spis, bube! - daß mein inbrunftiges Berg nur dieß Gine Gefühl - ber Gatan ftellt fich lahm, das infame Dieh ! Beg da vom Graben! - Gine ideale Empfindung, aus Diefer Berfettung von Umftanden - Simmel! Done nerwetter noch einmal! - Bas fagten Gie, Geliebe tefte? Louife borte wenig auf feine Betheurungen, fondern mard gorniger, er immer verliebter, und mit Schwaren und Betheurungen gudringlicher, ber Beg ward unebner und die Pferde noch ungeduldiger. Sett fielen ihm fogar die Bugel aus ber band und bie Pfende fanden burch einen gludlichen Bufall ; er flieg binunter, um die Bugel behutfam wieder aufzunehmen, benfetben Augenblick aber benutte Louife, um leife som Bagen zu steigen, und, ohne zu wissen, mas fit thue, felbeinwarts zu laufen. Seidemann faß schon wieder auf seinem Regierungssige, als er mit nicht geringem Erstaunen die flüchtige Louise schon in einer ziemlichen Entfernung mahrnahm; er stieg schnell von neuem herunter, und die Pferde benugten diesen glucktichen Augenblick, in welchem er die Regierung niederstegte, um, sich selbst übertassen, mit dem rasselnden Bagen durchzugehn.

Seibemann ftand nun in einem mahren Dilemma, ohne ju miffen, ob er Louifen, ober bem fluchtigen Bagen folgen folle; und da eine Rugel, die von zwei Punften gestoßen wird, die Diagonale geht, fo lief Seidemann weder bem Bagen, noch Louifen nach. fondern in einer Mittelrichtung, um beibe wieder eine Buholen. Da er aber eine Strede gelaufen und wieber jur Befinnung gefommen mar, und einfah, daß er auf Diefem Wege beide verlieren murde, fo mandte er fic jest ju Louisen, und lief noch ftarter. Es famen Menfchen übere Feld gegangen, und er eilte nun dem Wagen nach; ber Wagen Schien an einer Anbobe ftill ju ftebn, und er mandte fich wieder ju Louifen, und fo mard er von entgegenstehenden Empfindungen bin: und hergetrieben, bis er mude mar, und Louisen fos wohl, als den Wagen aus den Augen verloren hatte.

Nun ging Seidemann ganz gelaffen zu Fußden gebahnten großen Beg hinunter, und ware herzlich zufrieden gewesen, wenn er in seinen Beinen weniger Mudigkeit gefühlt hatte. So geht es den Menschen, sagte er schwersensiend, wenn sie zu viele Plane zu gleicher Zeit verfolgen! Und so sprach er bei diefer Gelegenheit unwissend bas Klugfte ans, was er noch in feis nem Leben gefagt hatte.

Seinen Bagen traf er gang wohlbehalten im nachten Bleden wieder an. Die Pferde waren bald langfamer gegangen, und ein Borübergehender war mit dieser Geles genheit weiter gereist, er hatte den Sig bestiegen, und war auf die Art als blinder, und jugleich regies eender Passagier froh und gutes Muths im Fleden angelangt. Der Zank zwischen diesem und dem Padagos gen war sehr bald beigelegt.

Erst nach einigen Tagen kam Louise in eine ansehnliche Stadt, wo es ihr gelang, als Kammermadden in
einem vornehmen Hause Dienste zu finden, da sie nicht
wagte, zu ihren Aeltern zuruckzutehren. — Sie sühlte hier ihre bedrängte Lage nun oft, und bereute herzlich den
voreiligen Schritt, den sie gethan hatte, aber sie mußte sich in ihr Schicksal sinden und einsehn lernen, daß die Entführungen oft ein sehr unromantisches, unglückliches Ende nehmen.

So viel zur moralischen Ruganwendung; und nun wollen wir zu unserm Saupthelben zuruckfehren, da die Rebenpersonen alle in der weiten Welt zerstreuet sind. —

Ulrich faß noch immer im Gefängnisse, und ward oft und immer fcharfer verhört. Der Richter wandte alle nur ersinnliche Kunstgriffe an, um ihn in seinen Aussagen zu verwickeln, und auf die Art die Wahrheit zu ergründen; aber Ulrich war zu einfältig, um sich zu widersprechen, er hatte sich keinen Plan gemacht, wie er sich in seiner seltsamen Lage benehmen wolle, sondern antwortete stets dasselbe, was er schon am ersten Lage ausgesagt hatte. Die Richter wusten nicht, was sie aus ihm machen sollten, und hielten ihn endlich fur ben abge-

feimteften Schurten, für ein wahres Genie muter den Spisbuben, weil er alle ihre Bemuhungen vereitete, und fich fogar fromm und ehrlich ju ftellen wußte.

Die wiederholten Berhore aber, die deftandigen Berfchuldigungen seines Mitgefangenen, und dessem feltieme Art den unglacklichen Jangling in seiner Lage zu troften, die Leute, die die Delinquenten besuchten, alles gusammengenommen, machte endlich, daß Ulrich selbst anfing an seine Sprlichkeit zu zweiseln; in manden Angenblicken glaufte er es selbst, daß er ein Straftenrauber und ausgemacht ter Spigbnbe sei, und er surchtete sich dann vor dem nachsten Berhore, um sich nicht zu verrathen.

prach, ging dieser in sich, bezeugte die Unschuld des jungen Menschen, und erzählte, wie er in ihre Gelesch schaft gerathen sei. Die Richter freuten sich, daß die Unschuld doch nun endlich an's Tageslicht komme, und septen den jungen hartmann sogleich in Freiheit. Wer war glucklicher, als Ulrich! ihm war zu Muthe, als wenn er das Leben verwirft hatte, und nun aus übergroßer Gnade Pardon erhielte. Er bedantte sich bei seinen Nichtern, und dachte in seiner Freude gar nicht daran, die Goldstücke wieder zu sordern, die das Gericht mit dem Beutel des Ränbers an sich genommen hatte. Man erinnerte ihn auch nicht weiter daran, sondern ließ ihn so seine Straße ziehen.

Ulrich sah mit inniger Freude das freie Feld rings umher an, als er die Stadt verlassen hatte; er ging in das Wirthshaus eines Dorfes, und bestellte sich ein gutes Mittagsessen, ohne daran zu denten, daß er es nicht bezahlen tonne. Er erinnerte sich erft, daß man in biefer besten Welt, selbst unter ben glucklichen Dorfe

bewohnern Geld nothig habe, als ihn bet Wirth nach Tifche mit seinem Rnechte prügelte, so viet er nur konnte, um fich wenigstens flatt ber Bezahlung eine Protion an ihm zu machen. — Ut't h schuttelte gedankenvoll das Saupt und ging weiter.

Er glaubte jest einzusehn, daß die Lebensart, die er seit seiner Flucht geführt hatte, nicht die beste und angenehmste sei. Er erinnerte sich der schonen Lage, die er im Hause seines Baters verlebt hatte, sein Rücken schmerzte ihn, und das Buchhalten und Rechnen kam ihm heut weit erträglicher als damals, ja sogar angenehm vor. Er wußte nicht, was er jest anfangen solle, und nahm daher in einem Bauerhause Linte und Feder, und schrieb auf einem Blatte Papier, das ihm die Leute schontten, folgenden Brief an seinen Bater:

## Theuerfter Bater!

Wenn Sie sich Ihres Sohnes noch erinnern, So versagen Sie ihm nicht Ihr Mitleid und Ihre Berzethung. Meine Rene und Bitte um Ihre Bergebung ist aufrichtig; ehe ich aber nicht von Ihrer gutigen Gesinnung gegen mich überzeugt bin, wage ich es nicht, vor Ihnen zu erscheinen, oder Ihnen ben Ort meines Aufent, halts zu nennen. Aber, wenn Sie sich meiner erbarmt haben, so lassen Sie es mich burch eines der öffentlichen Blätter erfahren.

Er blieb einige Tage bei bem Bauer, ben Ulrichs häufige Thranen gerührt hatten. Balb barauf las er in ber Zeitung folgende Nachricht:

Ein ungerathener Sohn muß erft Zutrauen zu seinem Bater haben, eh' ihm bieser seine Boshelt verzeihen kann; bis er nicht personlich zurückkehrt, kann sich der Bater auf keine Beise mit ihm in Bedingungen einlassen.

Ulrich war in Berzweislung; er fürchtete nur den Born seines Baters, sonst ware er dennoch zu diesem zurächgefehrt. Der alte hartmann war jest auch wirklich sehr gegen ihn aufgebracht, er hielt seinen Sohn für einen ausgemachten Bosewicht, seit dieser aus dem Gefängnisse entsprungen war. Die Rutter weinte täglich um ihren Ulrich, und Seidemann ward in der ganzen Stadt als ein Berführer der Jugend gehaßt. Das Komödienspielen ward eingestellt, die runden haare und Dornenstöde wurden verdächtig, und sebermann bekam ein großes Mistrauen gegen alle Philosophen. Die Prediger sprachen von den letzen Zeiten und von den falschen Propheten, die sich dann zeigen würden, und deuteten alles sehr scharssinnig und erbaulich auf die Pädagogen.

Ulrich mußte jest bas Saus des Bauers verlaffen, bei bem er indeg die Dienste eines fleinen Anechtes verrichtet hatte. Er stand von neuem auf der großen heerstraße, und konnte hingehn, wohin es ihm gefiel.

Er wanderte unter tieffinnigen Betrachtungen durch einen Balb; als sich ein Mensch zu ihm gefellte, ber Diefelbe Straße ging, und bald ein Gespräch mit ihm anspann. Diefer erfundigte sich, warum Ulrich fe

trubfinnig fei, und diefer bedachte fich nicht lange, fons bern ergablte ihm ben großten Theil felner Befchichte.

Ulrich konnte unmöglich gegen feinen Gefährten guruchaltend sein, dem dieser hatte in seinem Zeußern außerordentlich viel Aehnlichkeit mit seinem geliebten Seidemann. Er trug wie dieser einen Dornenstock und abgeschnittenes Haar, und hatte eine so auffallende Weltburgerphysiognomie, daß es dem Ulrich war, als wenn er ihn schon seit lange gekannt hate. Der Unsbefannte trug einen Bundel auf dem Rucken, und sah ganz so aus, wie wir so häusig in den Buchern die wandernden Menschenfreunde beschrieben sinden.

Er nannte fich holmann, und fprach bem abge, harmten Ulrich wieber Muth ein. Er war grabe ber Mensch, fur ben ihn Ulrich gleich anfangs gehalten hatte, und sie liebten sich beibe schon, als sie sich noch kaum gesehen hatten.

Da das Better schon war, setten fie sich im Balbe an einer angenehmen Stelle nieder. Solmann fing an zu erzählen, daß er ein Schriftfeller sei, und daß Ulrich eben dies Gewerbe, wenn er einen Trieb bazu in sich fühle, ergreifen konne.

Ulrich erschraf bei biesem Borschlage, weil er sich gar keine Rrafte zutraute, um ihn auszuführen. Der reisende Schriftsteller aber hob ihn bald durch seine Erfahrungen über alle Bedenklichkeiten hinüber.

Sie fehn, sagte er, in mir einen Mann, der schon im sechezehnten Jahre sein erstes Buch drucken ließ, ich gehore zu jenen fruhreifen Genie's, die sich schon in der Kindheit entwickeln. Sie sind noch jung, es ifi wahr, aber um besto origineller wird Ihre Schreib, ert fein; Sie sind von der modernen Erziehung, nun

gut, verfucen Sie die Genublage derfalben in ein recht belles Licht zu kellen, wir konnen dann mit ger genseitiger Unterfagung arbeiten. Ich habe über alle Jächer der Padagogit viel und reiflich nachgedacht, und gefunden, bag wir in diesem Fache noch außerordents lich wenige nugbare Schriften besigen. Lassen Sie uns bier eine neue Fackel der Aufklarung anzunden.

Er diffnete darauf das Bundel, zeigte ihm seine Manustripte, und las ihm einige Stellen vor, die er so ohngefähr fur die besten hielt. Es waren Lieder für Kinder, von der Wiege bis zum manusichen Alter; dann eine Auseitung, wie man auch ohne Kirche gote tessurchtig sein könne; ein bundiger Beweis, das die natürliche Neligion die allein seligmachende sei; verschies dene kieine Abhandlungen über den Rugen des Stelszengehens.

henen Projekten, die er noch auszuführen gebächte. Er hatte sich vorgensemmen, ein Aufklärer zu werden, und vorzüglich auf die untern Boltsklassen zu wirken, er meinte, daß man die Menschen nur erst recht genau eintheilen musse, um ihnen auf die wahre Art nüslich sein zu können. So wolkte er ein eignes Gelangund Verhaltungsbuch für Dienstmägde schreiben, eigne Wolfslieder für ein jedes Handwerf, moralische Betrachtungen bei den unterschiedenen handwerfsgerächen. Manche von diesen Büchern sind auch nachher wirklich herausgekommen.

Utrich borte feinen Gefprächen aufwertsam ju, und entdeckte nun ploglich eine mabre Schapkammer von Talenten in sich, an die er bis dabin nach gar nicht gedacht bette. Er summirte im Ropfe die Bucher zusammen, die er gar wohl noch schreiben toune, ohne seinen Kopf besonders zu erschopfen. Er sah schon im Geiste Drucker und Seper mit seinen Schriften beschäftigt, das Baterland, das nicht mube werden beichäftigt, bas Baterland, das nicht mube werden bonnte, sie zu kaufen und zu lesen, die Aufklärung, die wie eine nene Morgenrothe aus seinen Manuskripten hervorstieg. Unwillkuhrlich bewegte er die Finger der rechten Hand, die alles zu schreiben brannten, was er nur irgend denken mochte.

Beide Wandrer machten sich wieder auf den Weg und erreichten bald das nächste Städtchen, den Wohns ort des Schriftstellers. Ulrich zog bei diesem ein, und sing noch an eben dem Tage einen Aussag an: Wie die Privattheater auf die Bildung der Jugend und so mittelbar der ganzen Nation wirken konnten. Alles was er schrich, gesiel seinem Beschüser Holz mann außerordentlich, er fand so viele Spuren eines neuen Urgenies darin, so tiefe und doch so praktische Ideen, daß er es sich sechsmal hintereinander vorlesen ließ.

Man muß gestehen, daß damals in Deutschland alles, was nur die Finger regen konnte, zum Besten der Jugend arbeitete, und auch holmann und Ulerich thaten redlich das Ihrige; sie vermehrten die unsgeheure Bibliothek für Kinder, die so anwuche, daß ein Kind wenigstens dreißig Jahr alt werden muß, um nur das Nugbarste daraus mit Nugen lesen zukönnen.

Ulrich lernte manchen neuen Gedanten tennen, manchen alten murdigen; und schäfte vorzüglich die Borstellungen und schrieb sie nieder, die ihm wohl schon manchmal als Schimaren durch den Ropf gesigangen waren, und die er nie-geachtet hatte. Soll

mann aber zeigte ihm, wie mont eigentlich keinen Bei banken umfonst denken, und die Finger nicht ohne und mittelbare. Bezahlung bewegen mulse. Solmann patte überhanpt ein eignes Noth, und Oulfsbuch lein für Antoren im Ropfe, das Ulrich sich ause wendig zu lernen bemuhte. Mach dem Beilpiel ber größten Männer sing der angehende Schriftbellen nun anch an, sein eignes Leben zum Besten der Ingend zu beschreiben, worin er sich als außerordentlich liebends würdig, und die erlittenen Drangsale als ungeheuer darstellte. Er machte dabei die Ersahrung, wie ein Mensch in sich selbst etwas hineinlugen, donne, der von dem Borsas ausgegangen, die lauterste Wahrheit zu sprechen vorriedriet.

Wie es dem Menschen gewöhnlich geht, so erzing es auch underm Allrich. Er vergaß die Leiden nach und nach under Allrich. Er vergaß die Leiden nach und nach mote er überstanden hatte, und hielt bald seine gegenwärtige Lage für die allerunglückseligste; er sehnte sich wieder nach Louisen bin, seine Liebe erwachte mit neuen Kräften in ihm, und er dachte bei Lage und in der Nacht nur an sie. Sein Styl ward unverwerkt sehr empsindsam, und zog sich die Risbilligungen des gesetzen Holmann zu; in seinen Bachern ward viel von Liebe beigemischt, so daß sie sein Beschützer gar nicht mehr wollte drucken lassen:

entschluß; er nahm sein vorrätziges Geld und seinem Banderstab, und begab sich noch einmal auf die Reise, um Louisen auszususchen.

Er hatte fich vorgesest, seine Reise ziemlich weiflauftig zu heschreiben, er eilte daber nicht zu sehr, sondern verweilte gen an Orten, an welchen er beschreibungswürdige Metkouttolgkeiten erwattere. Er wollte bas Buch sehr empfindium einrichten, und ließ fich baher oft mit Bauern und sungen Middhen in Gespräche ein, bekam aber fast eben so oft Pandel, well die Leute glaubten, er wolle sie soppen. Er ward ninterwegs zum Mitgliede mancher bekannten und uns bekannten Gesellschaft aufgenommten, die alle zu gleicher Beit ihre hande in Deutschland hineinstreaten, um es aufzuhelsen, und dafür das gedührenbe Lob und Gelbizufüt zu empfangen.

Er fam einfich an eine Stadt, und schon beime Eintritt in's Thor sagte ihm eine Ahndung, das hier das Ende feiner Benscheschaft sein währde. Seicht die aufgeklärtesten Menschen glauben an Ahndungen, weil es eine Poeste ist, die in ihnen selbst ertont, und nicht von außen in ihr Ohr kommt. — Es war eine trubet Abend, und er freinte sich herzlich, als et an einer Ecke einen Komodienzettel angeschlagen fand. Man spielte Nicht mehr als sechs Schuffeln; und Uleich ging stehenden Fußes in das Theater.

Es war eine herumziehende Truppe, die hier die Sitten verbefferte; die Buhne war im Rathsteller aufgeschlagen, und eben nicht die prächtigste. Die Basis bestand aus einer Menge von ausgeseerten Tonnen, die der Wirth gerade entbehren komte, nur wenige Lichter brannten, der Borhang war ein buntes verschoffenes allegorisches Gemalbe voller Tugenden und Laster, das Orchester bestand aus den Schnen des Stadtmusstanten, die mit dem Bogen auf gesprungenen Geigen hetz umfuhren, und mit der geoften Freimuthigteit die Der danterie des Taktes und der Jonarten verachteten.

Das Publikum war gemisch, d. b., es bestand aus

Personen beiberlet Geschlechts und von verschiedenen Bermögensumftanden, beren Geschmack aber so gleich abgeschliffen war, daß alles so eben und platt war, daß man auch nicht die kleinste Ruance entbecken konntei. Die meisten waren hergekommen, well sie gehort hate ten, im Stude komme ein gar kurioser Satiler vor, den ein Schauspieler zue allgemeinen Freude mit einer ungeheuern langen hochroth gefärbten Nuse spiele.

Ranche der Schauspieler trieben sich unter ben Insichauern herum, und machten sich bald anf bein Beater, bald im Parterer Geschäfte, um sich schon vorher bewundern zu lassen; besondere konnten sich die nicht geing hervordrangen, die zu ihren Nollen frembe Reis der von den Einwohnern ber Stabt gelieben hatten.

Man klagt so oft darüber, daß unser Theater jest ganz mit dem wahren Geschmad verfallen, und beides bald in einen völligen Ruin begraben liegen werde. Es ist hier gar nüht meine Absicht, das Gegentheil zu beweisen, sondern nur zu zeigen, daß dieser Berfall gut und heilsam sei, und zwar so sehr, daß wie ihn von allen Seiten wunschen und befordern sollten.

Benn wir und einmal auf die philosophische Seite legen, (und das versucht doch jest wohl ein jeder.) so werden und bald alle sogenannten schonen Runste abgesschmackt erscheinen, vorzüglich aber das Theater. Der Iwest der Buhne ist, und durch erlogene Geschichten zu rühren, und Thränen aus den Augen zu locken, ober und zum Lachen zu bewegen: je mehr ein Theater dies bewertstelligt, um so vortresslicher ist es.

Bir lefen in Beschreibungen, daß es ehebem Schanfpiele und Stucke gegeben habe, die biefen Bweck auf die befte und volltommenfte Art erfullt haben, man schrieb Dramaturgion. um die Junft und den Geschmack des Publikums zu veredeln, ein großer Theis
der Nation, und gerade der bestere, interessirte sich lebe haft für das Schauspiel, von allen Seiten kamen Borschäge zu Berbesserungen, Ueberschungen guten Studes und Versuche, auch im Deutschen gute Schauspiele zu schreiben. Es war ein wahres Fieber in Deutschland, Geschmack und Liebe zum Theater mußte jedermann, haben, aber es war nur die Borbereitung zu einer klugern Eristenz.

Man überlege nur, ob vernünftige Menschen sich wohl auf lange für Lügen interessiren konnen, ober ob sie nicht viel mehr so hald als möglich wieder dur. Bahrheit greifen werden. Das erfte Prinzip der Morral ist. Niemand zu täuschen, und das erste Prinzip der Klugheit, sich von Niemand täuschen zu lassen.

Den erften reellen Stoß alf Die Bewunderer und Gefchmademenichen ausgeftorben maren, erhielt bas Theater icon von jenen verftandigen Leuten, melde fagten: warum foll ich noch nach einem eigenen Saufe gebn, um Unglud ju febn und ju erleben, mobl gar su weinen, welches fich burchaus nicht fur einen alten Mann fchict, ba ich im Saufe Unglude genug, und ohne Geld auszugeben, Ueberfluß daran habe? Dug. ich mich nicht taglich mit meiner Frau ganten ? Bin ich nicht um Gelb betrogen? Dacht mein eigener Sohn nicht liederliche Streiche genug? 3ft mein Bedienter nicht dummer, wie der beste in der Romodie? u. f. w. Dadurch fahen andere vernunftige Menichen ein, daß fie Marren maren, Die ihr Geld und ihre Rubrung fur beffere Gelegenheiten fparen tonnten. Das Theater fam in ein tacherliches Licht ju ftebni; und wenneman noch etwa hinging, nahm man fich febr in Acht, fich von keiner Ruhrung überraschen zu laffen.

Aber so wie die Menschheit immer gesetzer und philosophischer wird, so sah man nun ein, daß das ganze. Theater nur ein kindisches, unnüges und lästiges Spielzeug sei; es wurde von Obrigkeitswegen und durch die Mehrheit der Stimmen beschlossen, es nach und nach ganz eingehen zu lassen, damit die Menschen sich den ernsthaftern Beschäftigungen widmen könnten. Weil man aber fürchtete, daß dies bei manchen unversständigen Leuten Misvergnügen und Unzufriedenheit erregen könnte, so beschloß man, die Sache leiser anzzugreisen, um sie dann desto sichrer in den Gang zu bringen.

Es thaten fich baher langweilige Schriftfteller gus fammen, die bie beffern Stude, die gar ju leicht einen Refpett vor ber Runft einflogen fonnten, verdrangten; man machte Langeweile, um barauf aufmertfam an machen, wie wenig unterhaltend bas gange Bergnugen fei, fo murben wir mit ichlechten Luftspielen und Ramis liengemalden überschuttet, eine Reihe von Dialogen, wo der Borhang manchmal dazwischen fallt, um fie gu orbentlichen Studen von vier bis funf Aften gu machen. Da ber guten Schauspieler weniger murben, fo traten andre auf, die eben fo wie jene Bewunderung erregten, weil die Berftandigern nun ichon bas Theater verlaffen hatten; biefe verschrieen und gerftampften die altern guten Stude, fie lernten die Rollen nicht mehr aus: wendig, fie geberdeten fich wie unfinnig, um die elende Taufdung vollig ju gernichten. Diefe haben ber Aufflarung einen wesentlichen Dienft gethan; benn feit

der Zeit sieht man nur selten noch einen vernünftigen Mann im Cheater.

Nun wurden die Buhnen zu Nationalbuhnen erhoben, und dieser Schritt war für die Aufflärung sehr berechnet und nothwendig. Nun waren die Schausspieler unter schützenden Privilegien schlecht, und Niesmand durfte es wagen, viel dagegen zu sprechen, wenn auch noch hie und da ein Thor gewesen ware, ber im Theater von Kunstwerk, Geschmack, oder dergleichen Narrenpossen geredet hätte. Denn die ganze Absicht war, die Theater zu einer Art von Kaffechäusern zu machen, in denen zufälliger Weise manche Menschen auf einem erhöhten, illuminirten Gerüste etwas lauter sprachen als die übrigen.

Darauf wurde noch die Oper eingeführt, um den Rest von gesundem Menschenverstand mit den Wellen einer strömenden Musik wegzuspielen, die ausgetretenen Kinderschuhe wurden wieder hervorgesucht, das Theater wurde zu einem Tollhause umgeschaffen, und seit der Zeit schämt man sich zu gestehn, wenn man nämlich Minna von Barnhelm gelesen hat, daß man im Theater gewesen sei.

An manchen Orten foll die Obrigkeit sogar Direktoren angesetzt haben, die fich vorsetzlicherweise stellen, als verstünden sie vom Theater nichts, um diese abgesschmackte Spielerei nur völlig zu Grunde zu richten. Man nimmt immer mehr schlechte Schauspieler an und dankt die bessern ab, es werden unaushörlich Opern auf Begehren gespielt, die Schauspieler schreien immer stärker, die Dichter schreiben immer langwieriger, so daß das deutsche Theater und der deutsche Geschmack

gewiß eine eiferne Natur haben mußten, wenn fie bies. alles, ohne ju fterben, ertragen konnten. --

Ulrich ftand und erwartete das Emporziehn des Borhangs; es geschah, und der hofrath zankte mit Friedrich, dieser hofrath aber war niemand anders, als Seidemann.

So hat er das Fach des Liebhabers aufgegeben! bachte Ulrich bei fich; ja wohl ift das Theater ein Bild des menschlichen Lebens! begeisterte Liebhaber werden ungläckliche Bater, die Geliebten zankische Santen, Marren ernsthaft, und gesetze Lente Narren.

Ulrich's Erffaunen murbe noch vermehrt, all et im Rammerheren feinen alten Frifer Lenfer et fannte, auch die grau von Schmerling fam ibm befannt vor, er fonnte fich aber gar nicht erinnern, wer es fein mochte. Das Stud ging feinen Gang fort, und mard recht tapfer ju Ende gearbeitet, die Biederfeit des Sofrathe erhiett allgemeinen Beifall. In der letten Gemer die die Frau von Schmeri ling hat , erfannte Ulrich fie ploglich an einem eigene thumlichen Zeichen ber Augenbraunen: es war Die mand anders, als feine Louife. ... Er fprang fogleich über bas Orchefter hinmeg, und fletterte über Bichter und Lampen : jum Theater empor; fiel ber erftaunten Schauspielerin um ben Sale; alles; Theater und Dublifum mar erftaunt, ber Regiffent lief ben Bors hang fallen, und bas Stud mar auf bie Art mit einem neuen Schluß verfebn.

Seidemann, Louise und Lenser frenten fich, ihren Ulrich wieder zu fehn, es kostete nur wenig, ihn dazu zu bereden, ein Mitglied der Truppe zu wer: ben. In wenigen Tagen trat er als rechtschaffener

Liebhaber auf, und beschämte an Chelmuth bie gange Truppes-in vierzehn Tagen mar er Louifens Chemann.

Das Publikum fand sein Spiel bewundernswurdig, benn er hatte einen weit herzhaftern Tritt als alle übrisgen in der Gefellschaft, er ward unaufhorlich beklatscht, und dies erweckte ben Neid seiner Gefährten.

Ulrich lernte nun die Fulle der niedrigen Rabalen kennen, von kleiner und heimtuckischer Bosheit; vorzüglich that ihm Lepfer viel herzeleid, der in der Truppe die Spigbuben spielte, und nun manches aus seinen Rollen auf den armen Ulrich anwandte. Auch Louise, die bis bahin nicht von Seldemann geskannt war, hatte viel zu bulden. Der Direkteur gab beiden endlich den Abschied, und da sie nun gar nicht wußten, was sie anfangen sollten, ward ihre Reue und ihr. Schmerz nur um so lebhafter.

Ulrich faste endlich einen schnellen Entschluß, nahm Louisen und reiste mit ihr zu seinem Bater, der auf dem Krankenbette lag, und ihnen darum leichter, als sonst, verzieh. Da ihm Louise bald darauf einen Enkel brachte, war der alte Mann wieder ganz heiter, und Ulrich widmete sich dem Kaufmannstande.

Sein Bater ftarb bald nachher: Ulrich fieht jest als Raufmann dem damaligen Ulrich ngar nicht mehr ähnlich; er lebt außerst eingezogen und haushalterisch, und alle Leute sagen von ihm, er fei ein soliber, vers nunftiger Mann geworden.

Fermer, der geniale.

Erzählung.
1796.

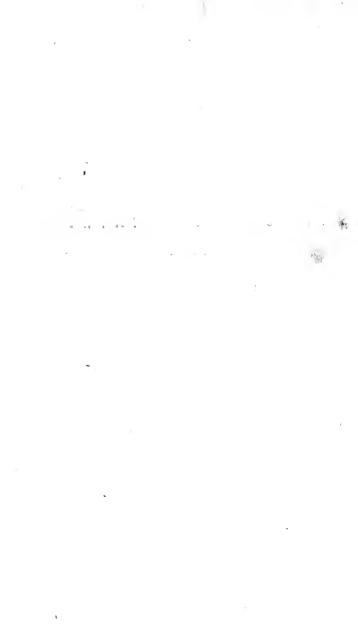

Als Fermer von der Universität zuruckgekommen war, ging er zuerst mit hochklopfendem herzen nach der Strafe, in der seine Geliebte wohnte. Er gedachte auf diesem Gange zu verscheiden, so drängte sich ihm das Blut aus allen Abern nach dem Kopfe.

Die Straße war etwas entlegen, und er hatte Zeit, unterwegs einige nicht unwichtige Betrachtungen anzusstellen. Ift sie mir noch getreu geblieben? sagte er zu sich selbst, — warum habe ich seit langer Zeit keine Briefe von ihr erhalten? — Bei Gott! wenn ich sie treulos fände! — —

Mit einem erhitten Gesicht lief er gegen ein langes Stud Bauholz, das ein Lasttrager mit einer unversichamten Miene durch die Gasse trug: Borgesehn! rief dieser, als er bemerkte, daß der junge Fermer eben in hisige Borwurfe ausbrechen wollte.

Fermer fluchte ein paar mal und fuhr dann in seinen Seufzern fort, benn er fah nun schon das haus vor sich, ja er glaubte sogar am Fenster eine weibliche Gestalt zu bemerten.

Fermer hatte Bermögen, seine Aeltern maren geftorben; er hatte nur, wie man zu sagen pflegt, zu seinem Bergnügen studirt, um in der Belt über manches mitsprechen zu konnen, denn das ift ein Nugen, ben man den Bissenschaften nie wird abläugnen konnen. Fermer klingelte jest, ein Bedienter dffnete bie Thur. — Er ging die Treppe hinauf, er fand Louis fen in ihrem Zimmer.

Ohne weiter Umstande zu machen, sprang er auf sie zu und druckte sie herzhaft in seine Arme: dies ist von jeher ein Borrecht der Berliebten gewesen. — So sehr er trunfen von Wonne war, so glaubte er dennoch zu bemerken, daß seine Geliebte seine Herzlichkeit nicht so erwiederte, als sie wohl hatte thun sollen; indessen die Scene war einmal zur Freude bestimmt, und sogab er sich denn darüber zufrieden.

Warum hast Du mir so lange nicht geschrieben, Theureste? — ricf er aus; — wie konntest Du mich in dieser entseslichen Ungewisheit lassen? Du glaubst nicht, was ich gelitten habe, alle mein Glack, alle meine Plane lagen zerschlagen vor meinen Füßen, und der wuthendste Schmerz fraß und nagte in meinem Herzen.

Louise schlug die Augen nieder. — Ich war nicht wohl, mein Bater war frank, unfre liebe Bertraute, durch die Du immer meine Briefe bekommen hast, war verreist.

Fermer. Louise, schreckliche Dinge gingen damals in meinem Innern vor, ich glaubte Dich untreu, alles fiel mir bei, was ich je in Buchern von dem Leichtefinn der Madchen gelesen hatte. Keine Nacht fonnt ich schlafen. — Du glaubst nicht, was ich gelitten habe.

Louise. Unaussprechlich Theurer!

Fermer. Wie wohl ist mir, bag ich Dich wieder habe, daß ich mich wieder an diesen Augen erlaben fann, daß ich Deine suße Stimme bore! Alle har:

monie in mir war geriffen und verftummt, ich glaubte an feine Unfterblichfeit mehr, alle meine Rerven gitterten.

Louife. Schredlich, fcbredlich!

Fermer. Ja wohl schrecklich! — die getrennte Liebe ist die Solle auf Erden. — Aber Du bist nicht so froh, wie ich dich wunschte, um mich bluhn alle Seligkeiten bes himmels und Du —

Louise. Ich fann mich von dieser Freude noch gar nicht erholen.

Die Aufwarterin trat herein, um Louisen zu ihrem Bater abzurufen; die Lieben druckten sich noch eins mal zärtlich an die Brust, dann schieden sie.

Fermer fam fich auf der Straße wie ein großer Beld vor; er machte noch einen fleinen Spaziergang, redete einige Befannten an, that gegen andre, als hatte er fie nie gesehn, und ging dann nach Sause.

Er gehörte nicht zu den schönen Leuten, seine Augen waren nicht blau und sanft und klug, in denen aber doch das Fener des Muthes ausseuchtete, auch nicht dunkelbraun, eine Farbe, die bei den Liebhabern und helden von Geschichten auch sehr beliebt ist, sondern, wenn ich die Wahrheit sagen soll, so sielen sie mehr ins Graue. Er war klein von Person, sein Gesicht war gelblich und hatte häusige Pockennarben.

Es braucht mir Niemand zu sagen, daß ich hier gegen die ersten Regeln eines Schriftstellers anstoße; gegen Regeln, die sogar die Kinder auswendig wissen. Die Wahrheit aber ist mir theurer, als alles, und darum habe ich den jungen Geliebten so beschrieben. Der Leser darf nur die gangbaren Bucher zusammensrechnen, die Belden und Beldinnen summiren, so wird er erstaunen, welche Menge von Schönheitsidealen sich

unter uns Deutschen herumtreiben, und dann die Rlaigen der Bildhauer und Maler gar nicht begreifen können, die unaufhörlich jammern, daß es ihnen so ganz an schönen Modellen sehle. So oft ist gereist bin, habe ich mich in den Städten und auf dem Lande sleißig nach der unzähligen Menge von vortrefslichen Liebhabern und Liebhaberinnen umgesehn, die ich in den Buchern hatte kennen lernen; aber immer wurde ich getäuscht. Seit der Zeit mißfallen mir alle jene bezaubernde Schilderungen, jene Menge von Engels, und Adlersblicken, jene unbeschreiblich lieblichen Physiognomieen, weil ich nicht mehr daran glauben kann.

Als Fermer nach Sause gekommen war, war seine erste Frage, ob der Brieftrager keinen Brief gebracht habe. Der Bediente überreichte ihm einen; er besah das Siegel und sagte: Gottlob! dann erbrach er ihn und las:

#### Geliebter meiner Seele!

"Dich follt' ich vergessen können? — Unmögelich! — Schon seit anderthalb Tagen bist Du absgereist, und immer steht Dein Bild noch so lebens dig vor mir, als wenn Du noch hier gegenwärstig wärst. Immer hor' ich noch Deine süßen Schwüre, die gewaltigen Ausbrücke, die Deine Liebe suchte und so behende fand. Du hast Necht, etwas Außerordentliches muß auch auf eine außersordentliche Art ausgesprochen werden. — Ich lese die Bücher, die Du mir empfohlen hast, und bin jest eben beim Thurnier von Nordhausen; schreibe mir doch Deine Meinung darüber, die

funne Darftellung hat mich gewaltig ergriffen, wie ich denn überhaupt sehr fur das Große bin."

"Ich denke an Dich, ich traume von Dir; ich weiß nicht, wie es mit mir werden soll, in sechs Monaten wird eine schlimme Periode für mich eintreten. Doch ich kann mich dann vielleicht schon mit einem süßern Namen nennen, als ich mich jest unterschreibe

#### Deine Geliebte Manette B.

Bie war Fermer von Nanettens Liebe, von ihrer Seelengroße gerührt! Er konnte vor Bewunderung gar nicht zu sich selber kommen, bis er bemerkte, daß er gahne, und sich daher sehr schnell niedersetze, um diesen theuren Brief noch an diesem Abend zu beantzworten. Er wunderte sich über seine seltsame romanztische Lage, stand wieder auf, und ging in der Stube auf und ab. Aus seiner Büchersammlung nahm er ein Buch und sing den Clavigo an zu lesen, um sich wieder etwas zu beruhigen; der Styl war ihm nur nicht stark genug, er sing an zu seufzen, dachte recht indrunstig an Nanette, suchte Louisen auf einige Augenblicke zu vergessen, und schrieb nun seinen Brief nieder:

### Theureste meiner Seele!

"Bie leer und nuchtern ift mir die Welt, seit ich Dich verlaffen habe. Allenthalben steht mir Dein Bild noch vor den Augen. — So eben bin ich vom Wagen gestiegen, und so eben habe ich Deinen Brief gelesen; welche Wonne strömte durch

alle meine Abern, als ich die Züge Deiner hand gewahrte."

"Das Thurnier zu Nordhausen ist gewiß eins ber fraftigsten deutschen Bucher. Welche Sympathie hat unfre Seelen so gleich gestimmt! — Ich bekomme eine hohe Achtung für Deutschland, wenn ich mich all der helden, all der trefslichen Dichter erinnre. — Es ist Zeit, daß auch ich mich ausmache, ich bin lange genug mußig gewesen, und mein Vaterland hat Forberungen an mir."

"Bergieb die Rurze biefes Briefs, ich bin mude, die Uhr schlägt zwei in der Nacht, mit den Gedanken an Dich schläft ein

Leopold Fermer.

Er siegelte den Brief und seste sich nieder, um den Genius \*) weiter zu lesen, auf dessen Schluß er sehr begierig war, denn es hatte eben erst sieben ges schlagen. Dann verzehrte er ein sehr gutes Abendbrot, legte sich zu Bette, las im Genius weiter, schlug das Blatt ein und entschlief fanft.

Wenn er des Morgens aufstand, war gewöhnlich fein erftes Geschäft, einige Zeit aus dem Fenster zu sehn, er rauchte dabei seine Pfeife, und dachte an taus send Dinge, die ihm um feine andre Lageszeit eins sielen. —

Bin ich nicht ein Thor? sagte er gu fich selber, nachdem ihn einige Borubergebende hoflich gegrußt hatten: — nicht im Clavigo, nein, in der Stella ift meine ganze Lage geschildert, gemalt zum sprechen!

<sup>\*)</sup> Roman von Marquis Groffe.

Er ging zuruck und las dies Stud, indem er feisnen Raffee trank. Es ist gut, dachte er dabei, daß es doch Bucher und Gedichte für alle Menschen und für alle Situationen giebt; wie ich mich hier in jedem Zuge wieder sinde, es ist, als wenn der Verfasser mich vor Augen gehabt hatte; Nanette ist die Madame Sommer, Louise die Schwarmerin Stella. — Ach! was richten wir Manner nicht für Unheit in den Herzen der Weiber an!

Er hatte geendigt, betrachtete das Rupfer vorn, stand auf, und stellte sich vor den Spiegel. — Ja, sagte er mit bedeutenden Geberden, es geht den feuris gen Gemuthern nicht anders; — kann ein junger, hisiger, genievoller Mensch leben, wie ein sechzigjährisger Alter? Empsinden wie er? — Mir braust die Rraft in jeder Aber, meine Phantasse läuft mit meisnem Ropfe davon: — es mußte bei alle dem ein insteressantes Buch werden, wenn jemand mich so recht schildern könnte.

Mit vielem Selbstbewußtsein sah er wieder aus dem Fenster und erblickte im gegenüberstehenden Sause ein sehr reizendes Gesicht; er betrachtete sie, sie ihn; er grußte, sie dankte; er jog sich zuruck, legte ein eles gantes Nachtkamisol an, und kam dann mit diesem und seinem besten meerschaumnen Pfeisenkopfe wieder and Fenster. Die unbekannte Schone lächelte, er lächelte gleichfalls; wenn zwei Leute erst lächeln, ist es sast eben so gut, als wenn sie sich lieben, so-stand es wenigstens in Fermers Ratechismus über die Menschenzkenntnis, und er hatte diese Beobachtung bei allen Auswärterinnen auf der Universität bestätigt gefunden.

Als er sich antleidete, erfundigte er sich bei seinem

Bedienten, wer die interessante Dame gegenüber sei; er erfuhr, sie sei die Frau eines Sauptmanns. Mit wunderlichen Planen ging er auf das nächste Kaffeer haus, um doch auch in der Politif und den dorthin einschlagenden Wissenschaften nicht zu sehr zuruck zu kommen. Er hatte schon mancherlei treffende Bemerzkungen eingecrntet, als er in einem Winkel des Saals den Namen seiner geliebten Louise nennen horte; er war ausmerksam, vergaß Pitt's Plane, und näherte sich den Sprechenden.

Er glaubte seinen Ohren nicht zu trauen, als er horte, daß Louise verlobt sei, und in vierzehn Tagen ihre Hochzeit feiern murde; aber er blieb außer allem Zweisel, als sich ein großer, wohlgewachsener Mann näherte, die Sprechenden ihm gratulirten, und er ohne Umstände den Gluckwunsch annahm.

Fermer stedte seine Pfeife ein, nahm hut und Stock, ging fort, ohne, wie er sonst that, mit dem Marqueur zu spagen, und lief auf bem Spaziergange schnell auf und ab.

Menschen! Menschen! sprach er ganz laut, heuchsterische, giftige Krokodilbrut! Ihre Augen sind Wasser, ihre Herzen sind Erz! Kusse auf den Lippen und Schwerter im Busen! — O Bosheit, hab' ich dulden gelernt u. s. w.

Er hielt die ganze Nede Karl Moor's, und bemerkte in feiner Buth nicht, daß sie nicht ganz auf seinen Bustand passe; wer wird auch in der Leidenschaft auf solche Kleinigkeiten Rucksicht nehmen?

Die Leute betrachteten ihn fehr aufmerkfam; er hatte einen großen hut, flirrende Sporen, die er

immer trug, obgleich er nie ritt, einen Knotenstock, wie es einem Biedermanne ziemt, dabei arbeitete er mit den handen gewaltig in der Luft herum, so, daß es manchen Einfältigen wohl zu verzeihen war, die ihn für einen Wahnsinnigen etklärten.

Er ging nach dem Sause feiner Geliebten, sturmte die Treppe hinauf, und brach, ohne anzuklopfen, in ihr Zimmer. Sie frisirte sich eben und erschraf über feinen verwilderten Anblick.

Grausame! rief er, und stellte sich starr vor sie hin. Louise wußte nicht, ob sie den Puderquast aus der Hand legen sollte. — Bas ist Ihnen, fragte sie furchtsam.

Fermer. O! Nichts! nichts! — Das ist Beis bertreue! Ha! Schlangenfalschheit! Du bist mit fremd, Louise.

Louise. So haben Sie vielleicht gehort -

Fermer. Alles! alles! — Und Du magft es noch, mir ins Gesicht zu sehn? Das Entsegen, Die Schaam macht Dich nicht zum Leichnam?

Louise. Lieber Fermer -

Fermer. Lugnerin! — O wie die Wuth in mit tobt! — Ich kann mich nicht lassen —

Er nahm muthend die Puderschachtel, brach fie in Stude und warf fie gum Fenfter hinaus.

Wie Sie auch find! sagte Louise, indem fie aufe fant; womit foll ich mich denn nun-friftren?

Fermer stampfte gewaltig mit ben Fußen, marf fich auf den Boden, erhob fich wieder und ging vor den

Spiegel. — Wie es mich angreift! sagte er nicberges schlagen, ich suhle, mein Ende ist nicht mehr weit, der Tod wird mitleidiger sein als Sie.

Aber, sagte Louise sanstmuthig, es mußte ja doch einmal anders werden; man kann jedoch nicht ewig schwärmen; mein Bater hat Necht, man muß doch auch auf eine Versorgung denken. Ich wollte Ihnen nur neulich nichts sagen, weil ich Ihre hiße fürchtete. — Nun sehen Sie, da schwimmen die Stude der Puderschachtel — was nur die Leute davon denken werden.

Sie fah den Fragmenten wehmuthig nach, und Fermer fah aus, als ob er den Tifch nachwerfen wollte.

3ch glaubte, Sie hatten mich langft vergessen, fuhr Louise fort -

Aber, meine liebevollen Briefe. -

Ich dachte, Sie schrieben sie nur, um sich im Styl gu uben, — und damn war ich immer in Angst, mein Bater murbe endlich noch ben ganzen handel ers fahren.

So muffen wir uns denn trennen? fagte Fermer in einem weinerlichen Con.

Auf ewig! sagte Louise sehr rasch.

Auf ewig! feufste Fermer und lag in ihren Arsmen: — wer weiß, ob wir uns nicht nach vielen Jahren einmal wiedersehn.

Wie wurde mich bas ruhren, sagte Louise, wegen all der Erinnerungen. — Sie kennen ja wohl die schone Scene in der Aussteuer von Iffland?

Ach ja! — und damit schieden die Ungludlichen. — Er eilte so schnell die Treppe hinunter, daß er sich mit dem Sporn den einen Stiefel aufris und beinahe gefallen mare.

Als er wieder auf seinem Zimmer war, sagte er: theure Nanette! große Seele! Jest erst erkenne ich ganz beinen Werth. — Er nahm sein Stammbuch und machte auf dem Blatte, auf das sich Louise geschrieben hatte, ein großes Kreuz mit Linte; denn für ihn war sie ja gestorben. Es war ein rührender, ein großer Moment; er legte Löschpapier dazwischen, damit das unglückliche Zeichen nicht die gegenüberstes hende Seite verderbe, und so ein übles Omen here vorbringe; denn Nanette hatte sich vis à vis einges schrieben.

Es giebt Stunden im Leben, in denen sich der Mensch an Empsindungen so erschöpft hat, daß er nothwendig einschlafen muß. Fermer zog sich also aus, schickte den Stiefel zum Schuster und legte sich trube sellg aufs Bett. Der Bediente hörte ihn schnarchen, als er vom Schuhmacher zuruck kam.

Louise saß indeß an ihrem Schreibtisch und feretigte folgenden Brief an ihre Bertraute aus, die nach einer benachbarten kleinen Stadt verreist war, um une ter Onkeln und Lanten auf Pikniks und einigen bevorsstehenden Hochzeiten den Frühling auf dem Lande zu genießen.

#### Liebe Seele!

"Fermer und ich find geschieden, es war eine entsesliche Scene; ich mußte ihn mit Gewalt und mit Thranen gurud halten, daß er nur nicht aus dem Fenster hinaus in den Kanal sprang. Ich hatte nie geglaubt, daß er einer so unendlichen Liebe fähig sei. — Meine Seele ist jest beunsruhigt und ruhig zugleich; die Scene ist vorüber; aber er irrt jest vielleicht verzweiselt in den Walldern umher, haßt die Menschen und sich, und schlägt kein Auge auf, um die Natur nicht ges wahr zu werden, die er an meiner Seite so oft bewunderte. Wir Weiber sind doch schwache Ges schöpse, das kann ich nun wohl mit Necht sagen; denn der Herr Walther gefällt mir im Grunde doch besser, er ist schöner; mein Vater sagt, er sei reich. — Ich habe mich darein ergeben; koms men Sie doch ja zu meiner Hochzeit zurück."

"Bie schon ist der Frühling hier auf dem Lande," schrieb die Freundin zurück; "aber Schade, daß ich noch fast gar nicht aus der Stadt gekommen bin, und es auch noch nicht habe möglich machen können, die Lekture des Matthisson anzufangen. Aber meine Lust zu tanzen kann ich hier recht befriedigen, denn es wird alle Abend getanzt und gewalzt, und der Sohn des Bürgermeisters hier ist ein erzellenter Tänzer und auch sonst ein artiger Mensch; er hat erstaunlich viel von Marzquis Posa, dessen Kolle er auch fast ganz auswendig weiß. — Leben Sie wohl, bis wir uns fröhlicher wiedersehn."

Fermer erhob fich gestärkt und getröstet vom Lager; bie Dame gegenüber fah wieder aus dem Fenster, er ging im Zimmer auf und ab; bald sah er nach ihr;

dann grußte er; dann setzte er sich in einer schwermutthigen Stellung dicht an das offene Fenster, damit sie ihn gewahr werden möchte; ja er gab sich selbst alle mögliche Muhe, um zu weinen, bildete es sich auch endlich ein und trocknete zu wiederholtenmalen die Augen. — Als er durchs Schnupftuch nach dem Frauenzimmer hinüber sah, bemerkte er, daß sie wieder lächle, und er schloß daher, ihre Seelen mußten unges mein sympathisiren.

Als sich die Dame zurückgezogen hatte, siel es ihm ein, daß seine Mitburger, nachdem er von der Akademie wieder zurückgekommen, wahrscheinlich irgend etwas von ihm erwarten wurden. Er dachte an seine Gesschichte, seine Empsindungen, an sein Herz, und er beschloß, alles in einem gutgesetzen Nitterromane wieder anzubringen; er sah sich schon gedruckt, rezensirt, in Kupfer gestochen. Auf einem seinen Bogen Papier schrieb er den Titel nieder, seinen Namen und inwendig: Erste Scene, denn es sollte vialogirt werden; dann durchdachte er die Materie und Einkleidung etwas genauer, trat bald vor den Spiegel, bald ans Fenster, und arbeitete so den größten Theil des Tages.

Er erhielt am folgenden Tage wieder einen schmeichel: haften Brief von Nanetten, die die Tochter eines Hand: werkers war, aber immer große Gesinnungen außerte, so, daß sie ihn selbst zuweilen beschämt hatte. Ideal! rief er aus, du sollst wahrlich in dem Buche nicht vers gessen werden (er kuste den Brief), nein, ich mache dich aus Dankbarkeit zur Hauptheldin, alle deine Briefe sollen mit kleinen unbedeutenden Abanderungen gedruckt

werden; Welt und Nachwelt sollen fie ebenfalls genteßen, und die weibliche Lugend bewundern.

Er antwortete, er bekam Briefe, Louise feierte ihre Hochzeit, er schrieb an seinem Buche, er las andre Bucher, um sich zu bilden, ging spazieren, und rauchte einen neuen Pfeifenkopf braun; sah die Frau des Hauptsmanns täglich; und als so ein Viertelgahr vergangen war, und Nanettens Briefe ausblieben: so gestand er es sich endlich, daß er in die Dame im Fenster gegen über fterblich und unsterblich verliebt sei.

Eine neue wunderbare Situation! Sie war verheit rathet; aber sie liebte ihren Mann gewiß nicht; der Hauptmann war gewiß ein rober gefühllöser Mensch; die Frau schmachtete wahrscheinlich nach Liebe und Buchen, und edelmuthigen Gesprächen; sie lächelte immer wenn sie ihn sah, — warum sollte er nicht den kuhnen Schritt wagen, ihr seine Liebe zu gestehn?

Er magte ihn, — und da er kein andres Mittel fah, warf er einen großen Brief in ihr Zimmer hinein, als das Fenster an einem warmen Sage offen gelassen war; dieser Brief enthielt alle seine Empfindungen, seine emige Liebe, ganz genau beschrieben, so, daß man hatte blind sein muffen, um sie zu verkennen.

Er wollte nun den Erfolg seiner Erflarung abwarten; aber die Frau ließ sich seit der Zeit gar nicht mehr am Fenster sehn, und indem er noch in der hochssten Ungewisheit war, erhielt er ein Billet, das nichts geringeres als eine Ausforderung vom hamptmann enthielt, der durchaus auf eine blutige Art die Beleidigung seiner Frau rachen wollte.

Fermer vergaß feine Bucher, feine Ranette, feine neue Geliebte, alles, über diese unvermuthete Ausforberung. Er fcblog fich ein, er feste fich nieder, er las bas Billet noch einmal, und ber Inhalt mar um nichts beffer; er weinte, er beflagte fein graufames Schicffal und fein fruhzeitiges Ende, ben Berluft feines Baters landes, Die Bernichtung aller großen Plane. Er befchloß, die Ausforderung nicht anzunehmen, benn bie Gefete batten bergleichen morderliche Duelle verboten. ein junger Mensch fonne mohl einmal in Bersuchung fallen, verdiene aber deswegen nicht, daß er gleich um: aebracht werde. Rurg, er hatte ungemein moralifche Gedanten; er beschloß, in die Gattin bes Sauptmanns nicht weiter verliebt ju fein; benn es fei wirflich un: recht, aber auch nicht fich ber Gefahr auszusegen, Die Spife eines Degens in ben Leib ju befommen.

Aber bin ich nicht ein Feigling? rief er aus, indem ihm Friedrich mit der gebissenen Wange in die Augen siel; soll sich ein deutscher Mann so betragen? — Was ist denn der Muth auders, als eben die Verachtung der Gefahr? Wahrlich, wenn es keine Gefahr gabe, würden wir alle ohne Umstände muthig sein. Jest nimmt vielleicht die größte Periode meines Lebensihren Ansang, und ich ziehe mich selber schändlicherzweise zurück; nein, ich will dem Abentheuer, ich will meinem Feinde entgegen gehn.

Er betrachtete seinen Degen, ben er bis dahin noch nicht genau angesehn hatte, dann las er die Beschreitbung einiger fürchterlichen Zweikampse, und hatte es noch nie so lebhaft empfunden, wie viel an Leib und Leben diese deutschen Helden gewagt hatten.

Er sah sich als Sieger aus bieser blutigen Fehbe tommen, ein gang neues, interessantes Rapitel in seiner Lebensgeschichte, er horte sich bewundern, er war mit sich selber ungemein zufrieden.

Aber, unterbrach er diese angenehmen Borstellungen, ich könnte mir denken, daß mein Gegner auch der helb einer interessanten Lebensgeschichte ware, in der ich gleichsam als Spisode erschiene, als Nebenperson, die nur aufgefüttert ist, um den Ruhm dieses mir fremben Menschen zu verherrlichen; denn hatten jene alten Helben keine tapkern Manner umgebracht: so hatten wir auch von jenen Gefallenen keine weitlauftigen Sazgen der Borzeit. — Wer steht mir fur den Sieg?

Dadurch wurde feine Beiterfeit wieder niedergefchlagen; er beschloß, niemand etwas von seiner Gefahr zu vertrauen, um sein gutes oder boses Schickfal in best möglichster Ruhe abzuwarten.

Der Bediente trug das Abendessen auf, aber der Herr hatte allen Appetit verloren; seine Schwermuth war so merklich, daß ihn selbst Johann fragte, ob ihm etwas sehle. Fermer seufzte, drehte den Kopf von der Seite und sagte: ihm sehle nichts.

Der Bediente kam wieder, und nahm das Abend, essen fast ganz so wieder mit, wie er es aufgetragen hatte, das war ein unerhörter Fall; er konnte unmögslich seinen Herrn allein leiden lassen. Fermer ward durch die Treue seines Dieners gerührt, er siel ihm schluchzend um den Hals. Johann! rief er aus, ich gehe in meinen Tob, mit dem Anbruch des Tages bin ich nicht mehr.

Johann entsetzte sich; denn er hatte noch rucktes henden Lohn zu fordern; er suchte seinem Herrn bes greislich zu machen, daß er nicht recht bei Sinnen sei, wie er aus diesen Neden und aus dem wenigen Appetite ganz deutlich abnehme. Fermer aber blieb in seiner tragischen Laune; behauptete, er konne nichts entdecken, aber sein Sod sei ihm nur allzugewiß.

Die Beredsamkeit Johanns frockte endlich, und der herr nahm nun von seinem Diener den ruhrendsten Abschied. Einer hing am halfe bes andern, beide weinten; die Edeln litten gewaltig.

Johann ging endlich ju Bette; in der gransenden Mitternacht schrieb Fermer Diesen furgen Brief an Nanette:

#### Gute!

"Lebe wohl, ewig wohl — ich danke Dir das für, was Du mir in diesem Leben warst; die Erinnerung will ich mit in die Ewigkeit hinüber nehmen. — Es ist schwarze Nacht, und der aufgehende Tag wird noch schwärzer sein, — mein Schicksal ruft mit eherner Glockenstimme, ich muß ihm folgen — lebe wohl.

Es wurde wirklich Tag, woran Fermer immer noch im Stillen gezweifelt hatte; er nahm seinen Degen unter seinen Ueberrock und verließ die Stadt. Es war ihm schauerlich, daß noch alle-Leute schliefen, und er allein so fruh aufgestanden sei, wum sich abschlachten zu lassen.

An dem bestimmten Orte- fah er den Sauptmann mit entblogtem Degen stehn — aller Muth verließ ihn, er naherte sich zitternd und fank auf ein Anie nieder.

Großmuthiger Feind! rief er bemuthig, - ichonen Sie einen Jungling, deffen Unbesonnenheit -

Der Hauptmann gab ihm ein paar Schläge mit der Klinge, die ziemlich empfindlich waren. Sei Er kunftig kein Narr, sagte er, alles war nur ein Spaß, — ich mich schlagen mit einem solchen Schlucker? — Er ist jest genug gestraft, ich und meine Frau haben schon im Boraus über diese Posse gelacht. — Er steckte den Begen ein.

Fermer dankte in den ruhrendsten Ausdruck', er flog zur Stadt zuruck; Johanns Freude, daß er seinen Herrn wieder sah, war unbeschreiblich; Fermer zahlte ihm seinen Lohn aus, und gab ihm noch überdies ein Geschenk, dann legte er sich zu Bette und schlief einen vortrefflichen gesunden Schlaf.

Als er aufstand, war er ungewöhnlich froh; er aß stärker als gewöhnlich, rauchte mehr Tabak als geswöhnlich, zog sich besser an als gewöhnlich. Es war, als wenn er allen Gutern dieses Lebens seine Antritts, visite abstatten wollte. Nachmittags schrieb er folgen, ben Brief an Nanetten:

## Theure Seele!

"Die Gefahr ift vorüber — ich bin bem Leben guruckgegeben. — Beinahe mar' ich Dir auf mehr als eine Art entriffen worden, aber der himmel hat sich unfrer Liebe angenommen, nun bin ich

gang, gang wieder Dein; alle hindernisse sind geshoben. Jauchze mit mir, die Bernichtung hat nun weiter teinen Theil an mir, ich war der Gesahr zu start; mein brausendes Blut, meine Nervenstärfe hat den Tod zurückgeschreckt. Der Mann mußte fein Mann sein, der nicht einmall das Schicksal bestegen könnte. Ich will in der Einsamkeit nun ganz Dir leben, nur Gedanzen an Dich sollen mich beschäftigen.

Mdien.

Er gab belde Briefe zugleich auf die Poft, der erste follte mit der reitenden, ber andere mit der fahrenden abgehn, so, daß sie ohngefahr zu gleicher Zett ankamen.

1445.4%. 1

Er wollte gum Fenfter hinaus fehn, zog aber ben Ropf schnell wieder zurud, denn die Frau des Sauptsmanns fah aus dem gegenüberstehenden.

Fermer machte nun ganz ernsthaft den Plan, die Stadt zu verlassen, und sich reizender auf einem Dorfe, den Rest des Sommers einzumiethen. Es sam ihm so schon vor, sich als ein un bekannter Menschens hasser unter den Bauern umherzutreiben, die Neugier der Leute zu spannen, und jeden zu verwünschen; der nur ein menschliches Gesicht habe. Das ganze Menschengeschlecht sah er als eine Notte von Berrathern an. Louise, die Hauptmannin, der Hauptmann, hatten sich treulos gegen ihn erwiesen; und auch von Nanetzten war seit lange kein Brief angekommen. Hintangliche Grunde, um die Weltzu versuchen; viele thun es oft aus noch geringern Ursachen.

Er fand eine Wohnung die ihm gefiel, und zog mit seinem Bedienten hin, das Dorf mar nur eine halbe Meile von der Stadt entfernt. Johann mußte nun viel leiden, weil er das Ungluck hatte, auch zu den Menschen zu gehoren; bald war das Essen schlecht, bald wurde seinem herrn die Zeit lang, bald schimpste er, daß auf dem Dorfe kein Kaffeehaus sei, und kein vernünftiger Mensch zum Umgang, um die Einsamkeit erträglich zu machen.

Er lernte Lieschen, die Tochter des Kusters, kennen. Sie war ein derbes, gesundes Madchen, dem Fermer, seiner Sporen wegen, ganz außerordentlich gesiel. Er besuchte den Bater, sprach mit der Tochter, fluchte auf die Menschen, schalt sie alle Bosewichter, und machte Lieschen zu seiner Vertrauten.

Sie lernte bald von ihm die Menschen verwunschen und die Einsamkeit der Gesellschaft vorziehn, beide waren daher jest unzertrennlich. Fermer verliebte sich, er ward wieder geliebt, und da Lieschen in Buchern nicht sehr belesen war, so ging diese Liebe bald aus dem Sentimentalen in die naturliche über. Der Bater bemerkte ihre Bertraulichkeiten und ward ergrimmt; um ihn zufrieden zu stellen, ließ sich Fermer mit Lieschen ausbieten und versprach, die Hochzeit in vierzehn Lagen zu feiern.

Plotlich erschien Nanette im Dorfe; sie hatte Fermern in der Stadt vergebens gesucht; sie war ihrem Bater entlausen, um bei ihm Trost zu finden. — Alle waren in Berzweislung.

Nanette warf sich auf die Knies und schrie und heulte. — Ich bin Mutter! rief sie pathetisch, — (und es ware unnothig gewesen, es zu sagen; denn jedermann bemerkte es). — Ums himmelswillen Leos pold! gieb diesem Kinde einen Bater, oder ich muß es mit diesen händen umbringen, so leid es mir auch thun sollte. — Laß die Bitten einer Mutter an Dein herz ergehn.

Lieschen wollte schon aus dem ähnlichen Sone zu sprechen anfangen, als sich Nanette endlich befänftigen ließ, und großmuthig, nachdem ihr Fermer einige hundert Thaler verschrieben hatte, zurückstand. — Sie entdeckte jest, daß sie einen Liebhaber habe, der sie heirathen wolle, wenn sie nur einiges Vermögen aufzus weisen habe; er war auf der Universität Hofmeister eines jungen Amtmannssohns gewesen, und bekam jest eine Stelle an der Schule in Fermers Geburtsstadt.

Alle waren zufrieden; Fermer zog mit seiner Frau in die Stadt, und brachte ihr Geschmack an Buchern bei; sie lernte Louisen kennen, diese mit der Bertrausten, die indessen ihren Marquis Posa geheirathet hatte, nebst Nanetten und ihrem Mann, machten einen verstraulichen Zirkel aus, in dem man las und sprach und gahnte.

Fermer ift seitdem Schriftsteller geworden und biestet den Buchhandlern folgende Manuscripte an:

Lowenhelm ber Barenftarte, Baterlandsfage, in 3 Banden.

Die Eroberung von Teltow, ein brandenburg gifch vaterlandisches Schauspiel, in 6 Aufzügen.

Die nnfichtbaren Sichtbaren, eine Gefchichte, bie man furglich in den Obelisten gefunden, 4 Banbe.

Rubolph vom Rellerfporn, gemeinhin ge-

# Der Naturfreund.

Erzählung. 1796.

• . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Um die Zeit im Sommer, in der ein Theil der schönen Welt gewöhnlich seine Zustucht nach einem Bade nimmt, setzte sich auch ein Kriegerath Kielmann in einen Wagen, um die Stadt zu verlassen. Er war nicht frank, und wollte auch kein Bad besuchen, sondern eine Zeitlang in der Nähe eines Gesundbrunnens wohenen, um die schöne Natur zu genießen.

Der Rriegsrath Rielmann mar ohngefahr breifig Sahr alt und ein fehr brauchbarer Gefchaftsmann, er hatte eine Erholung nothig, weil er eine lange: Beit ftrenge gearbeitet hatte, und er jest felbft fur feine Gefundheit furchtete. Er wollte baher mehrere Bochen auf dem Lande zubringen, um fich und einer schonen Muse zu leben: benn ber Rriegsrath mar zugleich ein Mann von Empfindung, der in feinen jungern Jahren bie iconen Biffenschaften ftudirt hatte. Daraus wolls ten ihm manche Leute in ber Stadt einen Borwurf machen; ja manche gingen gar fo weit, ihn einen Rar: ren ju fchelten: diefe aber maren meift mit dem Rriegs, rathe Beller verwandt, deffen Tochter herr Rielmann nicht geheirathet hatte, ohngeachtet es ihm angeboten, und fie das reichste Dadden in der Stadt mar. Riele mann achtete menig auf diefes Gerede, denn er war gu fehr Philosoph, um fich um Stadtgefcmas ju tummern; er fuhr jest mit frohem Sinne durch das Thor, und

steckte seinen Kopf lächelnd weit aus ber Chaise heraus, um sogleich das freie, sonnige Feld in Augenschein zu nehmen.

Jest will ich bich nun auch recht genießen o Ratur, bachte ber Kriegerath bei sich selber; alle meine Arbeiten und Geschäfte will ich nun vergessen und nur fur bich Augen und Gedachtniß haben. Ich will zu den Empfine bungen meiner poetischen Kinderjahre zuruckkehren, ich will mein Dasein verjungen und wie ein Kind an den Banden ber Schönheit und der Natur einhergehn.

Der Wagen fuhr indeffen weiter, und der Rriege, rath gab fich große Dube, ja feinen Berg ober fein Dorf mit feinen Augen zu verfaumen, bamit er nichts vom Genuß der landlichen Ratur verliere. - Bie glude lich bin ich, fuhr er bann in feinem Gelbstgefprache fort, daß ich noch fo frei und ledig bin, gang meinen eigenen Ginfallen folgen fann und nicht von den Launen einer Frau abhange; die Mademoifelle Weller ift ein gang hubsches Dabchen, fie hat viel Geld, aber menia Berftand und noch weniger Empfindung, feine Lefture und feine Liebe fur die Poefie; aus der Ratur macht fie fich gar nichts, fie lacht zu viel, fie fcherzt über Es ift überhaupt beffer, daß ich mich nicht mit dem Beirathen übereile; denn wie felten ift es, daß wir eine Seele finden, die mit uns sympathisirt und ohne die reinste Sympathie der Seelen fuhlt man in der Che nur die Feffeln, und den Berluft der Freiheit.

Rielmann hatte mahrend biefen Betrachtungen einen See, ber links an der Strafe lag, ju bewundern bergeffen; er ließ daher den Rutscher still halten, und stieg aus, um das Berfaumte nachzuholen. Dann ging er einen Fußsteig über eine Biefe und ließ den Wagen

langsam weiter fahren; er betrachtete nun jede Gruppe von Baumen sehr genau, und suchte sie seiner Phantasie einzupragen; er empfand ungemein viel, und stieg nur erst wieder in den Wagen, als ihn das Gehen ermudet hatte.

Als er wieder im Wagen saß, freute er sich auf den Anblick einiger Ruinen, die in einer halben Stunde erscheinen wurden, und bei denen er schon in der bloßen Borstellung einen kleinen Schauder empfand. — Baume und Häuser gingen nun rasch seinen Augen vorüber, der Gesang der Bögel, das Rasseln der Räder, das Rauschen der Bäume und die wiegende Bewegung des Bagens versetzen ihn bald in eine gewisse Trunkenheit, er rieb die Augen zu wiederholtenmalen, gähnte dann, und nach einiger Zeit akkompagnirte er das Konzert der Natur mit einem lauten Schnarchen,

Der Fuhrmann rief: Brrr!! — Die Pferde standen, der Wagen hielt; der Kriegerath dehnte sich, gahnte und rieb die Augen mit seinen ausgespreiteten handen. — Wo sind wir denn? rief er jest dem Fuhrmann zu.

Beim Wirthshause, herr Kriegsrath, hier wollen wir futtern. — Das war ein schlimmer Weg, die lette halbe Meile hieher. —

Aber wo find denn die Ruinen?

O Gottlob, da find wir schon seit einer Stunde vorbei.

Schon feit einer Stunde? fragte der Kriegerath und flieg noch halb schlaftrunken aus dem Wagen.

Si! ei! fagte er zu sich selber, das ift nicht fein! Pfui! in der schönen offenen Natur einzuschlafen! Auf einer Reise, auf die du dich schon seit so lange gefreut XV. Band.

haft! - Wenn bas fo fortginge, fo murben wir mit bem Genuß ber Ratur nicht weit fommen.

Man bereitete das Mittagsessen, das unsern Reisen, den wieder ftartte; der Birth unterhielt ihn dabei mit den Namen der Brunnengafte, die schon durchgereist waren; Kielmann aß und trant, und wiederholte sich die schonen Scenen in seiner Phantasie, die ihm auf dem Lande bevorstünden; die rauschenden Wälder, der Gesang der Nachtigallen und Lerchen, die schone Unschuld von Dorfbewohnern, die Simplicität ihrer Lebensart u. s. w. — Es missiel ihm die Geschwäßigseit des Wirths und er trieb den Fuhrmann und seinen Bedienten an, um so geschwind wie möglich, wieder anzuspannen.

Die Reise ging weiter. Der Kriegerath labte sich wieder an den schonen Aussichten, und schlief dann zur Abwechselung wieder ein; auf seder Meile nahm er sich sest vor, munter zu bleiben, aber seine Natur überwand jedesmal seinen Borsaß; dann ward er auf sich selbst bose, und war am Ende doch gendthigt, sich wieder mit sich auszusöhnen. — Spat in der Nacht hielt der Wagen in dem Dorfe, in welchem der Kriegerath seinen Wohnssis aufschlagen wollte. Er aß nur wenig und legte sich balb schlafen.

Der Gesundbrunnen war nur eine halbe Meile von diesem Dorfe entsernt, und hier wohnte neben andern für uns uninteressanten Gasten die Geheimerathin Langs hoff mit ihrer Lochter Caroline; der Mann war schon seit einigen Jahren todt und sie lebten jest von einer Pension und den unbedeutenden Nenten eines kleinen Bermögens. Die Lochter ward in sedem Sommer frank, und die Mutter wandte einen großen Theil ihres jährlichen Einsommens darauf, um mit Carolinen eine

Beitlang auf bem Brunnen ju mohnen, um fle bort mit allen Gaften befannt ju machen; ber 3med bavon mar: Mademoifelle Langhoff mar icon funf und zwanzig Sabr alt, und doch noch nicht verbeirathet. Dan mar in ber Gefellichaft, man tangte und lachte, und die Mutter glaubte, daß fich die Tochter doch wohl irgend einmal einen reichen, angesehenen Dann antangen murbe. den ihre schonen Augen oder ihr noch schonerer Buche auf ewig ju ihrem Oflaven, oder mas noch fchlimmer und bedeutender mat, ju ihrem rechtmäßigen Manne maden murben.

Der Lefer, ber fo gutig ift, diefe fleine und unbe deutende Ergablung Bort fur Bort zu lefen, wird uns nun erlauben, mit Briefen fortzufahren, die mir neben cinander ftellen wollen, damit die Berichiedenheit des Stols und der Charaftere befto mehr in die Mugen falle.

Beim Connenaufgang faß der Rriegerath icon an einem Tifch und fdrieb einen Brief an einen Freund in der Stadt, den er aber nicht fogleich abschickte, fons bern in der Korm eines fleinen Lagebuches fortseten wollte ; die fcone Caroline fcbrieb faft um diefelbe Stunde an eine Freundin, und der Lefer erhalt nun bier Die Parallelbriefe:

Rielmann.

am gten Juft.

Liebfter Freund.

O wie glucklich, wie aus

Briefe des Rriegsraths Briefe der M. Caroline.

am gten Juli.

Liebe Louise.

3ch bin beut fruber außerordentlich glucklich bin als gewöhnlich aufgestanden, ich! - 3ch fcbreibe Ihnen und es scheint heute rocht fdb:

aus meinem Dorfe, indem die Sonne eben aufgeht und rothe feurige Strahlen über mein Papier wirft. — Ein schoner Hügel mit Baumen bekränzt steht vor meinen Augen, und mir ist so frisch und leicht, daß ich es Ihnen gar nicht beschreiben kann.

gefunde Welche reine Luft athme ich hier ein!-Wie froh werbe ich nach einigen Bochen gur Stadt und zu meinen Geschäften suructebren! - Sier brau, de ich nun nach feinem Rathhause zu geben. Hier anaftigen mich nicht die volls gestopften Repositorien mit ihren bestäubten Aften. 3ch will oft an diese Quaalen juruchdenfen, um die furge Beit, die ich hier anbringe, bestomehr zu genießen.

Briefe ber DR. Caroline.

Schones Wetter zu werden. - Bas bas hier angenehm ift, baf man fich nicht fo wie in ber Stadt ju geniren braucht. - 3ch habe nun endlich meine elegante Mors genhaube fertig, und trage fie beute im Regligee jum erftenmale. oftere Umfleiden, Die Plais fire. bas Brunnentrinfen macht, baf bie Beit vergebt, man weiß felbft nicht wie. Alles ift hier fo luftig und munter, besonders ift ein gemiffer Berr Brand Geele der gangen Gefells schaft. Er ift lauter Leben. Bald fpringt er herum, bald giebt er Rathfel auf, bald necft er einige aus ber Bes fellschaft; er hat ein erstauns liches Gedachtniß. - Man= che wollen es ihm nache machen, aber es gelingt doch feinem fo recht.

am 4ten Juli Dachmittags.

Ich habe gestern und heut die schonen Gegenden umher besucht. Da ist ein fleiner Wasserfall hier ganz in der Nahe, der mich heut Morgen entzückt hat.

Das Mittagsessen, das ganz einfach war, hat mir heute tostlicher geschmeckt, als je in der Stadt, und die Menschen, bei denen ich wohne, sind so simpel und so gut, daß mich ihre Gespräche mehr unterhalten, als die mit jenen verseinersten Stadtmenschen, die nie wissen, was sie glauben oder sagen sollen.

am sten Juli.

In dieser Nacht ist plots lich Regenwetter eingefallen und es scheint anhalten zu wollen. — Das macht mir freilich einen großen Strich durch meine schone Necht nung; ich muß mich aber trosten und meine Zuflucht

Briefe ber M. Caroline.

Dachmittags am 4ten Juli. 3ch tann immer noch vor lachen nicht zu mir felber fommen. Berr Brand hatte beute Mittag einen Bauern jum beften, der Erdbeeren jum Berfauf brachte. Die gange Tifchgefellichaft woll: te fich vor lachen ausschüt: Es ift ein allerliebster ten. Menich, der Brand! Frauenzimmer fier reißen fich auch um ibn; wie wenige Manner giebt es boch, die ihm ahnlich find. Wie ftechen die alten, fleifen Offis ciere, die bier find, gegen, ihn ab!

am sten Juli.

Es ist um zu verzweis seln! Es war so eine schone Landparthie arrangirt und nun fällt es dem Himmel ein, zu regnen. — Da ist nun die liebe Frau von Lemstein und Herr Mannert ges beten, und nun werden wir

gur Leftur nehmen. Es ist benn boch gut, daß ich einige von meinen Lieblingsdich, tern mitgenommen habe. Ich habe Thomsons Jahres zeiten schon angefangen und lese bies schone Gedicht im, mer wieder mit großem Interesse von neuem.

#### am 7ten Jult.

Immer noch Regen und schwarz bezogener himmel!
— Das Wetter macht mich ganz unbegreislich träge und schläftig. Ich lese fast unz aufhörlich; aber das Lesen spannt mich zu sehr an.

Statt selbst in der gold, nen Zeitenwelt zu leben, lese ich jest Gesners gottliche Schilderungen davon. Es will mir nur alles nicht recht behagen, weil ich mich auf die Natur selbst zu fehr gerfreuet habe.

Briefe ber IR. Caroline.

uns heute an den langweis ligen l'Hombretisch seben muffen. Ich werde Langes weile haben und vielleicht noch mein Geld verlieren, denn ich gebe gewiß auf das Spiel nicht Achtung. — Ift es nicht um zu verzweifeln, liebe Louise.

## am rten Juli.

Jest ift mir bei bem schlechten Better boch besser, wenigstens etwas. herr Brand hat uns schon einis gemal recht luftige Anefdoten vorgelesen, wir fommen basbei im Saale zusammen; heute Abend wollen wir ein Pfanderspiel versuchen.

Das schlechte Wetter ift doch immer hier noch eher zu ertragen, als in ber Stadt, man ift doch ungenirt und dabei in Gefellschaft.

Wie ich es fagte! ich habe gestern einen Thaler und drei Grofchen verloren.

am joten Juli.

Es ift boch ju arg! Denfen Gie nur lieber Freund. das Regenwetter will immer noch nicht aufhören. Die Reit meines Urlaufe vers ftreicht indes, und ich fige bier in einem fcmubigen elenden Dorfe gefangen. obne Beichaftigung, ohne Gefellfchaft. - Goll man dabei nicht unzufrieben werben? Wenn ich mußte, bag das Wetter fo bliebe, liche ich gleich anspannen und führe wieber nach der Stadt jurud. - Alles macht mir bier langeweile; ba ich nicht mebr fpagieren geben fann. Die Leute bier find gwar auf den erften Unblick recht qut; aber jum Umgang find fie doch gang unbrauchbar. Das Effen hier ift auch meis ftentheils febr Schlecht, und was das schlimmfte ift, die Menschen wiffen es nicht 9ch bin jugurichten. ordentlich auf Menigkeiten ber Stadt begierig; aus aber

# Briefe ber DR. Caroline.

am joben Jult.

Bir find fest immer alle recht vergnugt. Es ift nur årgerlich, daß mir Das ma iest immer Streiche fvielt. Gie mag den herrn Brand nicht gerne feiben. und darum foll ich auch nicht viel mit ihm umgehn. Die Pfanderfpiele haben uns alle recht amufirt, und ber fleine Brand mufte es fo einzurichten, bag ich ibm durchaus ein Paar Ruffe geben mußte. Es ift recht Schade, daß ber hubsche Menfc nicht mehr Bermos gen bat; benn fo fagt man von ihm, baff er viel fcbulbig fein foll. Gin paar aller: liebste Spruchwörter bat er auch erfunden und aufges führt; in dem einen mußte ich feine Frau vorstellen : das gab denn zu allerhand Medereien Gelegenheit, Die Mama viel zu ernfthaft ge: nommen hat. 3d wette, wenn der junge Menfch reis eber mare, Mama murbe

aber man erfährt hier nichts, ich lebe hier, wie in der Arabischen Waste.

am arten Juli.

3ch bin mit dem Pres biger bes Dorfes, einem alten munderlichen Manne. befannt geworden. Er hat eine außerordentliche Leiden, schaft fur's Rartensviel, ver, fteht aber fein anderes, als das gemeine alte frankische Mariage. Er lenfte bald darauf ein, und ihm gu Ge: fallen habe ich heute fast den gangen Sag an ben Spiele tifch verfeffen. - Was fagen Sie dagn, mein Freund? Aber mas foll man auch bei abscheulichen Wetter anfangen?

am 14ten Juli.

Prez

Ich finde doch, daß man bei jedem Spiele mehr Feinheit anbringen kann, als man im Anfange glaubt. Der Briefe ber DR. Caroline.

ihn selber gern sehn. — Aber so, — ach, ich weiß nicht, was ich alles schwaße! —

am riten Juli.

Ich kann doch den herrn Brand nicht vermeiden, ohne die ganze Brunnengesellschaft ausmerksam zu machen, nicht wahr, liebe Louise? Und doch will es Mama durchs aus so haben. Und ich weißes, daß es den armen Mensschen betrübt, wenn ich mich jest mehr zurückziehe. Er geht mir immer nach und sucht recht gestissentlich meine Gesellschaft, — ja Mama mag es ihm selber verbieten! was geht es mich an?

am 14ten Jult.

Denken Sie nur, man fagt sich in's Ohr: Brand wurde die dicke Frau von Lemskein heirathen. Er spricht

Prediger hatte bieher immer fpricht awar viel mit ihr, von mir gewonnen; aber aber bas fann ich benn boch jest ift oft ber Gieg zweis unmöglich von ihm glauben. felhaft. Das Spiel interef: Sind Sie nicht auch meis firt mich ordentlich lebhaft; ner Meinung, liebe Louife? ber fonderbare Mann bat Sie fennen ja auch bas mich mit feiner Leidenschaft hafliche Beib. angestectt.

am goften Juli.

36 bin recht bofe auf mich, und ich denke, ich habe Urfache bazu. Schon feit Bindbeutel! - Aber bie vier Tagen ift das ichonfte Wetter von ber Welt, und ich habe fie am Spieltische angebracht, mit dem abgefcmacten Prediger und feinem flaglichen Spiele habe ich sie verschwendet. Erft heute bin ich wieder ausges gangen.

Wie kann der Mensch so fcwach fein? - 3ch begreife mich felbst nicht.

am aiften Juli.

3ch habe den benachbar: ten Brunnen heute besucht, und Briefe ber Dt. Caroline.

am zoften Suli.

Es ift gewiß mit ber Frau von Lemftein. gange Gefellichaft bier verachtet ibn auch, und bas mit Recht; ber Sarlefin fommt einem gar nicht wie ein ordentlicher Mann vor. Bloß des Bermogens wegen ein altes, bafliches Beib. ju beiratben?

Wie fann ein Menfch fo elend fein? - 3ch fann es nicht begreifen.

am arften Juli.

3d winsche, wir moche ten wieder bald nach ber Stadt

und ith finde, daß uns felbst auf dem Lande Gesclichaft unentbehrlich ift. Es sind viele Befannte hier, als die Geheimerathin Langhof mit ihrer Lochter, die Frau von Lemstein und andre. Pharao wird hier hoch gespielt. Ich werde ofter herkommen.

om auften Juli.

Bin ich nicht ein rechter Narr, baß ich meine Zeit verderbe und mein Gelb ver, spiele? — Ich habe heut im Pharao sehr anschnlich verloren; ich will es auch kunftig unterlassen.

am 23ften Juli.

den

Die Gegend um den Brunnen und die Gesellsschaft dort gefällt mir außer, ordentlich. Ich habe heute nicht gespielt und mich doch sehr unterhalten. Sie wer:

Briefe ber DR. Caroline.

Stabt gurudreifen. Alles wird hier fo lanameilia: man amufirt fich lest mit hazarbfpielen. - Da war beute ber unauestebliche Rielmann Rricgerath bier, ber empfindfame Darr. Gie muffen ihn auch tens nen, ber einmal eine Lieb: **Schaft** mit ber Mamfell Weller batte.

am auften Jult.

Mama hat auch Luft, nach der Stadt jurudzuteh; ren, und ich muniche, es wurde nur erft angespannt, dann fonnt' ich mit Ihnen, liebe Louise, über dies und jenes weitlauftig sprechen.

am 23ften Jult.

und

Das fehlt uns noch, daß uns die langweiligen Narsten auf den Hals kommen! Da hat sich der pinselnde Rielmann den ganzen Lag mit uns herum getrieben,

ben bie Tochter der Ratibin Langhof kennen, es ist ein sehr liebenswurdiges Mabchen; ich habe mit ihr und der Mutter viel gesprochen, wir gingen ziemlich lange mit einander spazierren. Man hat mich eingesladen.

am 34ften Jult.

Die Mademoifelle Lang, hof ift nicht nur ein icones, fondern auch ein überaus verständiges Mabchen, fie fpricht auch mit vielem Ges fubl. Gin affeftirtes Wind, fpiel ftrich beut viel bei ihr herum; fie begegnete ibm aber, zu meiner großen Rreude, mit ber gehorigen Berachtung. Etwas, das man felbft bei ben flugften Frauenzimmern nur fcbr felten findet, denn faft alle lieben bei ben Manneperfo; nen die Affenmanieren.

Die Rathin felbst ift eine hochachtungswurdige Frau;

Briefe ber DR. Caroline.

und mir vollends alle Laune verdorben. Mama ist von dem vern ünftigen Manne ganz charmirt, und hat ihn auf morgen gebesten. — Alles ist mir entges gen! — Ich mochte manche mal toll werden!

am 24ften Jufi.

Einen fo verbrieflichen Tag habe ich feit lange nicht erlebt. Der Rriegsrath ift fast bis um Mitternacht ges blieben, und auch ber elende Brand mar impertinent ges nug, und auf eine Stunde gu besuchen. 3ch dente aber, ich bin ihm fo begegnet, baß er nicht wieder fommen foll. Recht bas Gegentheil von ibm ift ber Rriegerath, mit dem Dama außerordentlich hoflich und freundschaftlich ift, weil er Bermogen bat; er findet fich dadurch fehr geschmeichelt.

Es war gestern ein Ges witter,

fie Scheint von mir eine febr qute Meinung zu baben. Gie außerte beut, baß fie wunsche, ich mochte fie ofter befuchen, damit fie fich et: was mehr von der uninter: effanten Brunnengesellschaft entfernen fonne. - Wenn ich der Tochter nur nicht zur Last falle! Dir ichien es heut, als wenn sie mid nicht befonders gerne fahe. Es thut mir fast leib, daß ich nicht selbst auf dem Brunnen mohne: der Weg nach dem Dorfe ift doch et: mas beschwerlich.

am 27ften Juli.

Ich bin jest ben ganzen Tag auf bem Brunnen. Morgen wird hier ein Zimemer leer, und ich will nun noch auf einige Tage hier wohnen.

Die Rathin hat mir er: zählt, daß ihre Sochter mich sehr gerne sähe, daß sie oft nach Briefe ber DR. Caroline."

witter, und ich glaubte ge: wiß, daß uns ber Rricasrath verschonen murbe; aber er fam bennoch. -Mama meint, er mare in mich vers liebt; je nu, als Mann mare er wohl noch zu ertras gen. Wir wollen feben, wie ce fich fugt; ich will wenige ftens von nun an freundlis cher gegen ibn fein; follte es auch nur beswegen gefches ben, um den jammerlichen Brand recht empfindlich gu franfen. Wenn Kriegerath nur nicht fo gang außerordentlich lanameilia måre.

am 27ften Juli.

Der Kriegerath wohnt jest auf dem Brunnen, so sehr hat er sich an une attachirt.

Ich mochte jest mehr darauf wetten, daß er wirklich in mich verliebt ist. Unaufhörlich betrachtet er mich mit sehr zärtlichen Augen;

nach mir frage, und daß fie nur zu blode und bescheiben fei, um etwas von ihrer Bus neigung in meiner Wegen, mart zu außern. 3ch habe es nie recht glauben fonnen, aber jest bin ich davon über: geugt. Sie ift feit zwei Las gen febr freundlich gegen mich, und als ich ihr heut Rlopftod etwas aus bem porlas. bemertte ich plog, lich, daß Thranen aus ihren Augen brachen. -Wenn ich aufrichtig fein foll; lie, ber Freund, fo muß ich Ihnen fagen, baf bas mein Berg gebrochen bat; ich fühle es jest, daß ich sie liebe, die umber hat Matur neue Reize fur mich, ich bin glucklich. - Wenn fie mich nur mieder liebte. fo mie ich sie liebe!

am 28ften Juli.

Ich habe mich erklart, ich habe die Einwilligung. — Beschuldigen Sie mich feis ner

Briefe ber M. Caroline.

er feufat und ift oft in Be: banfen. 3ch begegne ibm freundlicher, und er ift bas durch fehr gludlich. Er las uns beute aus dem Rlop: ftoct etwas vor : er lieft febr schlecht, und bann machte mir auch der unaufhorliche Rram von Engeln und bo: fen Geiftern, die unverftande lichen Berfe, und bag bas Gedicht durchaus nicht fpaße haft mar, so viel Langeweile, daß mir die Rinnbacken vom verbifnen Gahnen weh thas ten; meine Mugen gingen endlich bavon über und er hielt es fur Ruhrung.

Seit diesem Angenblicke wurde er noch weit gartlicher gegen mich; meine Mutter ist fehr zufrieden, und ich bin es beinahe auch.

am 28ften Juli.

Er hat sich erklart, er hat die Einwilligung. — Rennen Sie mich nicht rasch, liebe

Hebereilung, theurer Breund; wie felten findet man fest ein fublendes den Danner find fest felten. Derg? man achte es tofflich. wenn man es gefunden hat. wenn fich einer anbietet.

Briefe ber DR. Caroline.

liebe Louife, benn meine Mutter bat Recht. Die reis und man folgge fonell qu.

am aten Unauft

Morgen reise ich von bier ab, und zwar in Gefellichaft. meiner Braut und meiner Schwiegermutter; ich glaus be, es wird nun gerade ein Monat fein, bag ich die Stadt verlaffen babe. -Wie freue ich mich barauf, Ihnen meine funftige Gats tin porzustellen.

am aten Muguft.

3d fomme gurud, und amar mit einem Brautigam. - Endlich werde ich Gie nun wiederfebn, liebe Louife, und Gie muffen gleich in ben erften Lagen den Rriegs, meinen gufunftigen rath. Mann, tennen lernen. -Sie wieder ju fehn, und Leben Sie bis babin recht wohl.

Ilnd meiter? -

Alle famen gludlich gur Stadt gurud, es marb eine gewohnliche Beirath gefchioffen.

Der Kriegerath mard ein Chemann; die gange Stadt lachte, felbft bie Braut lachte ein Duett mit ihrer Mutter.

Und der Kriegerath Rielmann? -

Je nun, der fab ein, daß er fich geirrt habe. -Aber ift nicht all unfer Wiffen in diefer Welt nur ein' Brrthum? - Er troftete fich mit biefem Gebanten.

# Die gelehrte Gesellschaft.

Erjählung.

1796.

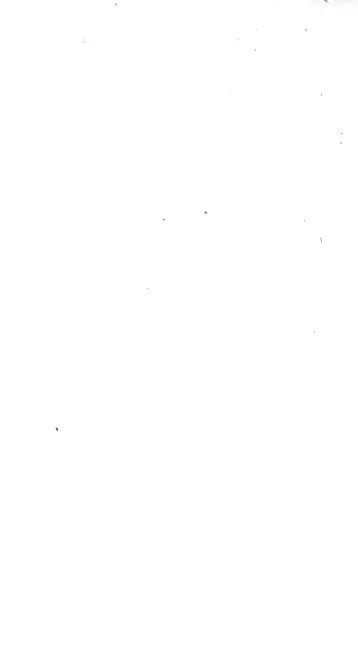

Wildberg saß angekleidet an einem Tische, und war eifrigst bemuht, eine Feder zu zerkanen. Wer ihn sah, hatte wenigstens darauf schwören sollen, daß dieses sein angelegentliches Geschäft sei, aber im Grunde schrieb er Werse. — Es schlug drei Uhr, und ihm sehtte immer noch der Schluß seines Gedichts, und doch sollte er es um diese Zeit schon seinen guten Freunden vorlesen. Er wünschte selber nichts mehr, als daß es sertig sein möchte, aber es wollte sich ihm zum Troß das Ende immer nicht sinden lassen; denn ein Gedicht in Reimen kann man nicht so behende schließen, als eines, das in Herametern, oder gar in einem freien Splbenmaaße geschrieben ist.

Man sagt, daß es kein so ungeduldiges Geschopf: gebe, als einen Dichter, der sein Produkt vorlesen wolle. Einer meiner Freunde, der sich auch für einen Dichter halt, behanptet wenigstens, daß, wenn es auch keine Unsterblichkeit, keinen Nachruhm gebe, ja wenn einem selbst in der Literaturzeitung übel mitgespielt würde, das Borlesen eines Werks in einer Gesellschaft guter Freunde alles dieses Unglück gewissermaßen verzute. Wenn dieser Saß wahr ist, so läßt sich Wildebergs Unruhe leicht begreifen; denn eine Minute verzuing nach der andern, und der Schlußgedanke kam XV. Band.

immer noch nicht. Endlich stedte er sein Papier ein, fest entschlossen, entweder nur funf Strophen seines Gedichts vorzulesen, oder unterwegs seine Phantasie noch anzustrengen.

Die Gesellschaft, ju der Wildberg eilte, bestand aus ihm und drei Freunden, die wir jest gang kurg charakterisiren wollen.

Bildberg mar ein Mensch, der viele Berfe fchrieb, und man hat icon oft behaupten wollen, diefe Gats' tung von Leuten hatte nicht viel Charafter. Er mar ein gang guter Menich, und feine großte Schwachheit war eben fein Sang gur Dichtfunft, und boch famen ihm wenige Gedichte, die feinigen ausgenommen, poes tisch vor. Er arbeitete sich oft ab, etwas Neues und Originelles hervorzubringen, und wenn er ausging und ihm irgend ein Gedante einfiel, fo fragte er fich gleich, ob er ihn nicht in einem Gedichte anbringen tonne; benn fonft hatte er fein Intereffe fur ihn. - Er theilte bie Menschen in zwei Rlaffen, in diejenigen, denen feine Gedichte gefielen, und in die, die fie schlecht fans ben; ben lettern traute er wenig Gefchmack und auch nicht zu viel Tugend zu. Satte man ihn dahin brin: gen fonnen, fein Dichter ju fein, fo mare er gewiß ein besto besferer Mensch geworben.

Das zweite Mitglied bes fleinen Klubs hieß Bans bel, und war ein sehr gesetzer ernsthafter Mensch. Man hatte ihn burch nichts dahin bringen konsnen, irgend etwas zu thun oder zu unternehmen, wovon er keinen Nugen absehn konnte. Jeder Umsgang, jeder Besuch, jedes Buch, das er las, mußte Einstuß auf ihn haben, und doch hielt er sich fur so ausgebildet, daß nichts auf ihn Einstuß haben konnte.

Er war einer von jenen Lesern, die nur lesen um zurezenstren; es giebt Leute, die gar nicht darauf kommen, irgend ein Kunstwerk zu genießen; ihr Bergnüsgen besteht bloß darin, es zu zerlegen, und zu diesen gehörte Wandel. Er håtte nie an dieser Gesellschaft Theil genommen, wenn er nicht überzeugt gewesen ware, sich und andre hier bilden zu können; darum wurde bei jeder Zusammenkunst irgend etwas vorgelessen, wenn es auch noch so unbedeutend war, und er erzählte der ganzen Stadt mit wichtiger Miene von der gelehrten Gesellschaft, von der er auch ein Mitglied sei.

Der britte Freund hieß Birnheim. Er mar ber auffallendfte Contraft gegen Wandel. Er hatte viels leicht in feinem Leben noch gar nicht baran gebacht. baß er eigentlich lebe, und bies irgend einmal ein Enbe nehmen muffe; von dem fogenannten Berthe der Beit hatte er gar feinen Begriff; je fchneller fie ihm verging, je lieber mar es ihm. Er lachte über alles, und bann am meiften, wenn Wandel zuweilen begehrte, er mochte ihm ju Gefallen nur auf eine Biertelftunde ernfthaft fein, damit er von feiner Freundschaft, oder über bas Schickfal, oder etwas dem ahnlichen einen ernfthaften Disturs fuhren fonne. Ginige Leute, Die Berftand an haben glaubten, riethen ihm, Luftfpiele gu fcbreiben, weil er offenbar bagu geboren fein muffe; er aber mar noch verständiger und unterließ es; nur ber fogenanns ten gelehrten Gesellschaft zu Gefallen fchrieb er etwas nieder, wenn die Reihe an ihn fam; aber nichts Scherzhaftes, fondern er untersuchte bann gewöhnlich auf dem Raum eines halben Bogens, welche Staats: verfassung die beste fei, in wiefern die Reformation

Rugen gestiftet habe und bergleichen; er trug bann Sachen vor, die jedes Rind wußte; aber Wandel hielt diese Auffage seines Freundes boch in Ehren, weil er behauptete, sie waren doch das Einzige, woraus man ersehn könne, daß er doch auch einigen Werstand besitse.

Der vierte Charafter war niemand anders, als eine stille melantolische Person, mit Namen Huftner. Er war in sich zurückgezogen, weil er in der Liebe unglückslich gewesen war; er verträumte das Leben, und so ernsthaft er auch fast beständig aussah, so wenig nahm er doch irgend etwas ernsthaft. In seinen Aussägensür die Gesellschaft zwang er sich immer spaßhaft zu sein, weil er sich Wis zutraute.

Bei jeder Zusammenkunft zankten die Mitglieder, weil sie einander so unahnlich waren, und jedesmal klagten sie darüber, daß in Deutschland doch eine gar zu große Aehnlichkeit der Charaktere herrsche. In keinem einzigen Saße waren sie einerlei Meinung, außer in diesem. Wildberg trat jest herein, duckte sich schnell in eine Ecke, und schrieb die lesten Verse seines Gerbichtes nieder, weil er sie wirklich unterwegs ausgearz beitet hatte. Alle waren neugierig, und um noch langer seine Bewunderung zu genießen, sing er erst anzetwas darüber zu sagen, was er durch dieses Gedicht habe ausdrücken wollen.

Die Ueberschrift, sagte er, heißt das Meer. 3ch habe namlich fingirt, daß ich mit einigen guten Freun, den oben auf einer Klippe stehe, die sich über die unsermeßliche See hinuberbeugt.

Wie kamen Sie aber bazu, rief Birnheim aus, Sie waren boch wahrscheinlich auf ebner Erde, in Ihrer Stube, als Sie es schrieben.

Das ift nun tein Sinwurf, fagte Bandel, das ift ja nichts, als eine poetische Boraussehung, die erfte Bedingung. Denn sonft konnte man ja bei sebem Gedichte etwas Aehnlichts fragen.

3ch frag' es auch immer, fagte Birnheim.

Bandel. Dann muffen Sie auch feine Dichter lefen —

Birnheim. Es gefchieht auch nicht -

Wandel. Wie Sie wollen; aber laffen Sie uns wenigstens horen, was unser Freund gedichtet hat. — Aber mit Ihrer Erlaubniß, lieber Wildberg, es ist mir schon oft so gegangen, daß ich in der Ankundigung eines Dichters mehr sah, horte und empfand, als im Gedichte selbst; ich sah Sie jest zum Beispiel mit Ihren Freunden da oben auf der Klippe ganz deutlich stehn, wie Sie sich hinüber beugten, das Meer rauschen zu horen und sich vor seiner Gewalt entsetzen; aber es fann leicht sein, daß ich bei Ihren Gefühlen darüber nichts empfinde —

Birnheim. Beil es in der Stube par terre gefchrieben ift?

Wandel. Nicht grade deswegen. sondern weil alle Gemalde mehr auf meine Phantasie wirken und durch sich selbst Empsindungen in mir erregen; wenn ich aber Empsindungen hingestellt sehe, so bleibt meine Phantasie dabei ungerührt und meine ganze Seele müßig. So hat mich schon oft ein Auszug aus einem Trauerspiele, wenn ich las: nun erscheint der und der in höchster Wuth oder Traurigseit — mehr gerührt, als das wirkliche Trauerspiel — Aber lesen Sie nur, lieber Wildberg.

Bilbberg feste fich nieder und las mit viclem Pathos folgendes Gedicht:

#### Das Dreer.

1.

Auf hoher Felsenkante, Der Menschheit Abgesandte Stehn wir und opfern Gott Gesang. Ihm tonen Jubellieder Im Namen unfrer Bruder Für alle Pracht der Erde Dank.

2.

In allgewalt'ger Schaale Dem heiligen Schickfale Schaumt unter und das weite Meer. In lachend heit'rer Stille, Im wilden Sturmgebrulle Ift's immer heilig, groß und hehr.

3.

Und Gottes Bild, ber himmel, Schaut in ber Fluth Gewimmel Mit unbewegtem Aug' hinein: Er beugt fich freundlich nieder, Mit blauem Glanzgefieder Schließt er die Fluth umarmend ein.

4.

Bie diefe regen Bellen Gedrangt fich treibend fchwellen,

So mallt der Menschen großes Meet: In hoher Tugend Siege, In schwarzer Laster Kriege Stets groß und mundervoll und hehr.

5.

Drum laßt uns, gleich dem himmel, Ins wilde Beltgetummel Mit sonnenhellem Auge sehn; Fest an der Menschheit hangen, Die Welt mit Lieb' umfangen Und liebend, liebend untergehn.

6

Last långer hier uns harren, In Meer und himmel starren, Bis jede Fiber fuhlend schwillt; Und segnet das Entzücken, Das unsern trunknen Blicken, Aus dir, Natur, geheiligt, quillt.

Er hatte geendigt und war begeistert, Bandel ichitstelte mit dem Ropfe; Birnheim lachte aus vollem halse; huftner weinte.

Wildberg wunderte sich über die verschiednen Wirskungen, die seine Phantasie hervorgebracht hatte. Wans del trat auf ihn zu.

Lieber Freund, fing dieser an, mich dunkt, daß sich gegen Ihr sonst vortreffliches Gedicht noch sehr vieles aussegen ließe; die Sprache darin ist nicht korrekt, die Darstellung nicht deutlich, die Bilder sind gesucht, das Gange ift nicht poetisch flar, sondern es schillert gleich; sam nur so —

Wildberg. Und bas Bortreffliche?

Wandel. Läßt sich bemohngeachtet nicht läug, nen. — Sie hatten uns aber bas Meer individueller beschreiben sollen, sich etwas darauf einlassen, daß das Wasser eins von den vier Elementen sei, die Allegorit etwas mehr vermeiden mussen; furz —

Bildberg. Gin gang ander Gedicht fcreiben.

Wandel. Rein, das will ich grade nicht fagen; aber Shr Genie bequemt fich zu wenig nach ber Kritit.

Aber warum lachen Sie fo fehr, wenn es gu fragen erlaubt ift, fagte Wildberg gu Birnheim.

Nicht über Ihr Gedicht, mahrlich nicht, antwortete Birnheim, — benn ich habe es gar nicht einmal zu Ende gehört. Es sind nur einige Erinnerungen, die fich bei mir so frisch erneuerten. Lesen Sie doch ein: mal gleich den Anfang.

Wildberg las:

Auf hoher Felsenkante Der Menschheit Abgefandte

Run, mas ift benn ba ju lachen?

Birnheim. Und dann in der zweiten Strophe — Wildberg. In allgewalt'ger Schale

Dem beiligen Schickfale -

Dun, was ift benn baruber gn lachen?

Birnheim. Nichts, wenn Sie wollen, und boch mochte ich vor Lachen erftiden. — Ich febe schon, ich muß Ihnen bie ganze Geschichte erzählen.

Schon als ich noch auf der Schule war, war mir das ernsthafte Wesen meiner Mitschuler zuwider. Ich

machte immer heimlich kleine Komplotte, mit benen ich, ohne entbeckt zu werben, manchen lustigen Streich ausführte.

Es war jest die Zeit gekommen, daß ich zur Universität abgehn sollte; eine Periode, die allen Menschen sonst sehr wichtig vorkommt, aber mir war es nur tächerlich. Unser Reftor war ein alter, ernsthafter Mann, der und den Schritt, den wir jest thäten, nicht erschrecklich genug vormalen konnte; um uns vor Berführungen zu sichern, las er denen, die zur Universität abgehn wollten, ein eignes kleines, äußerst nüßliches und langweiliges Kollegium, worin er uns vor tausend Sachen warnte, vor denen wir uns schon auf der Schule nicht mehr gefürchtet hatten.

Er hatte sich einige Worte angewohnt, die er nusgemein gern in seinen Reden anbrachte; so sprach er oft von der Mensch heit, und suchte uns diesen Bezgriff und seine Wichtigkeit recht deutlich auseinanderzussezen, er verband damit die Humanität und die Stelle des Terenz, Homo sum etc. Er wollte uns durch seine Erklärungen eine hohe Ehrfurcht vor uns selber beibringen. Um dies noch bequemer zu bewerkstelligen, slochte er damit die Idee vom Schickal zusammen, wie es die ganze Menschheit sowohl, wie auch den einzelnen Menschen leite, ihn nicht aus den Händen lasse und dergleichen mehr.

Ich war damals fehr jung, und mir kamen biefe Borstellungen so ftolz vor, daß ich nicht im mindesten daran glauben konnte. Dergleichen Ideen sind den Menschen überhaupt vielleicht fremd, und ich ging nur noch einen Schritt weiter, und sing an, darüber zu wotten.

Ich schiederte die Menschheit wie einen Bar, den das Schickfal an einer Kette führe und Kunfte machen lasse; von den Zuschauern, sagte ich, wisse man nichts, das Schickfal übe sich vielleicht nur an den hiesigen Menschen im Lenken, um eine entstehende vornehmere Welt desto bester zu regieren. Es ware vielleicht verz nunftiger, wenn nicht so oft von Schicksal und Unsterblichkeit gesprochen wurde, denn man denke sich gar zu selten etwas dabei.

3ch muß meine Thorheit gestebn, ich hatte ein eige nes fleines Marionettentheater erbaut und Riguren ges fcnist, mit benen ich burch Gulfe eines Freundes Stude aus dem Stegreife aufführte. Die Marionet: ten murben von oben mit Raden regiert; ber Sans; wurft reprafentirte die reine Menschheit, und ohne, daß er es mußte, war er mit bem einen Beine, vermittelft eines Radens, an eine verschleierte unformliche Gestalt befestigt. Wenn er nun feinen guten Freunden verfprach, fie im Gafthofe zu besuchen, ober menn er Gevatter ftehn follte, und eben im Begriff mar abgus gehn, ward er von der unformlichen Figur ploglich jus rudigezogen, fo daß er felbft nicht mußte, woran er war. Wenn er dann ausgescholten ward, so entschuls bigte er fich immer mit feinem Schickfale, und baf er feinen freien Willen babe. Run follte er dies munberliche Schicksal beschreiben, er qualte fich lange und fonnte es nicht; er fagte, er fpure es immer am Beine. wie es ihn ziehe. Er bat feine Freunde inftanbigft, ihm davon zu helfen und einen freien Willen zu verschaffen.

Zwei darunter, die Philosophen find, beschließen, ihm beiguftehn; fie fagen, fie kennen eine Gottin, die

alles möglich machen tonne. Sie machen fich auf ben Beg.

Diese Göttin ist Niemand anders, als die Philosophie. Sie muffen unterwegs über viele mathematische Figuren steigen, weil es ein alter Tempelwärter Plato so haben will, sie kommen in ein Land, wo man eine andre Sprache spricht, die sie auch lernen mussen, eine ganze Scene hindurch hort man nur von a plus B minus C. u. s. w.

Sie haben einen Bagen bei sich, und muffen auf biesen eine Menge unformlicher Bedienten packen, Barsbara, Celarent, Dario, Ferient und andre. — Sie kommen nun jum Tempel ber Philosophie.

Die Bebienten mussen absteigen, den Tempel aufmachen, sie melben und dergleichen mehr. Die Göttin sist auf einem Throne und fragt was sie wollen; sie tragen Ihr Gesuch vor. Sie läßt sich von den mitgekommenen Bedienten allerhand Packete reichen, um Ihre Reden recht vernünftig einzurichten: alles ist voller Erwartung.

Sie beweißt nun weitläuftig, indem die Bedienten auf ihre Winke hin und her laufen, daß die Abges sandten der Menschheit ziemlich ohne Noth ges kommen wären, denn obgleich Hanswurst mit Einem Beine an das Schicksal gebunden sei, so habe er dens noch seinen freien Willen. Die Gesandten konnen es nicht begreifen, sie repetirt ihren Beweis in allen Formen, die Gesandten geben ihr aus Ueberdruß Necht, und lassen sich am Ende alles in Paragraphen schreiben, um ihren unzufriednen Freund desto besser zu überführen.

Die Gesandten find nun von dem Geschwäß der Göttin so betänbt, daß fie den Ruckweg gur armen

fimplen Menfcheit gar nicht finden tonnen; ber eine verläuft fich in einem Dilemma, und fein Gefährte fann ihn anfangs gar nicht wieder finden. Mach vielen Strapagen fommen fie gurud, fie wollen Banswurft troften; aber biefer verfteht ihre Sprache nun gar nicht; er flagt über bas Bein, die Bedienten wollen ibn tos: machen, die Paragraphen werden ihm vorgelefen; bag er nothwendig icon einen freien Willen haben muffe. Die Bedienten faffen ihn fo ungeschickt an, daß er um. fallt, er wird bofe, er glaubt endlich, er fei losgebun. ben, will nach dem Wirthshause, das Schickfal gieht ihn gurud; er fieht in der Ferne Goldftude liegen, er will hineilen, fie aufzuheben und wird wieder guruckge-Er fallt in Bergweiflung und ichimpft auf die die Abgesandten, und die ungeschickten Philosophie. Bedienten. Die Gefandten finden fich beleidigt, fie fagen, fie hatten ihm ja gefagt, daß er noch unter bem Sanswurft erzählt, es habe ihm das Schicksale stehe. Bein bald abgeriffen. Die Gefandten behaupten, er habe aber bemohngeachtet feinen freien Billen, er muffe nur immer das wollen, was er tonne. Sanswurft wens det ein, das fei eine schlechte Runft, es gehe ihm alfo, wie dem angebundenen Schweine, bas auch die Erlaub. niß habe, mit feinem freien Billen hinzugehn, wohin es wolle, wenn es namlich nach bem Schlachthaufe grade hinlaufe; er behauptet, daß fie elende Gefandten ber Menschheit maren, fie hatten feine Sache ichlecht Das Stud fchloß nun mit einigen Berfen. verfochten.

Ein reicher Mitschuler hatte uns ben Abend vor bem offentlichen Eramen ju fich eingeladen, der Bein hatte uns munter gemacht, und ich fuhrte das beschriebene Stuck auf, an dem einige ein großes Aergerniß nahmen. Ich war ganz begeistert, und wurde es beim Abendessen noch mehr; es fehlte wenig, so war ich ganz betrunken; einigen andern war es eben so ergangen, und wir machten uns nun taumelnd und singend auf den Weg nach Hause. Das possenhafte Marionettensspiel steckte noch allen im Kopfe, das Bort Schickfal und Menschheit schwebte uns immer auf der Zunge. Mit meinem Direkteur trennte ich mich endlich von den übrigen, und als wir Abschied nahmen, sagten wir, wir müßten nach Hause gehn, wenn uns das Schicksal dar hin sühren wollte.

Es fam aber anders; eine alte Frau begegnete uns mit einer Blendlaterne, wir waren bose darüber, weil wir selber ohne Laterne gingen; um uns also alle drei in einen gleichen Zustand zu segen, zerschlugen wir die Laterne ohne weiteres Bedenken: eine Bache ging grade vorbei, und nahm uns nach einem kurzen Wortwechsel in ihre Mitte. Weil ich von je die unnügen Fragen geliebt habe, so erkundigte ich mich, wo man uns hinsbringen wollte; der eine Soldat antwortete: es wäre unser Schickslat, daß wir in die Wache wandern mußeten, weil wir Unfug angerichtet håtten; einen alten Wann hätte das Schicksal auch schon dorthin gebracht, weil er auf difentlicher Straße Tobak geraucht habe, welches verboten sei; er wolle durchaus nicht bekennen, wer er sei. Ich mußte lachen.

Wir famen in die Bache, die ein Unterofficier foms mandirte, der beinah so that, als wenn er unser Schicks sal beflagte. Wir sahn und genauer um, und entdecke ten zu unserm Erstaunen unfern Reftor, der trubselig in einer Ecke saß, und ftill vor sich von Renschheit und

wunderlichen Schicksalen murmelte. Er mußte auch gertrunken haben; benn er kannte uns beibe nicht.

Als wir ansingen, etwas nuchterner zu werden, wollte uns der Spaß nicht mehr so recht gefallen; wir fragten zu wiederholtenmalen, ob wir denn dort bleis ben mußten, morgen sei ein wichtiger Tag für uns, wir mußten fort. — Der Unterossizier antwortete ganz kaltblutig, wenn uns das Schickfal nicht hins aus führte, so mußten wir hier bleiben. Ich kam auf eine Bermuthung. Ich drückte ihm zwei Thaler in die Hand, und wir konnten nun gehn, wohin wir wollsten; der Rektor folgte unserm Beispiele, und so führte uns das Schicksal Alle ins Freie.

Die Luft machte mich und meinen Gefahrten von neuem betrunken. Wir waren in einer unbekannten Straße, wir konnten uns durchaus nicht zurecht finden. Wenn uns das Schickfal nicht nach hause bringt, sagte ich, so muffen wir die ganze Nacht herumlaufen, benn es geht Niemand mehr auf der Straße. Zum Gluckfuhr ein lediger Miethswagen vorbei, für ein gutes Trinkgeld seste er jeden vor seinem hause ab.

Am andern Tage war das Examen. Gine glanzende Bersammlung horte zu, wie man uns unfre Renntnisse abfrug; die Bater waren gerührt, manche schliesen; der Rektor wollte nun noch einige Bücher als Prämien austheilen, uns zur Universität Abgehende ermahnen, und mit einer kurzen rührenden Anrede entlassen. Das Gesumme von Menschen hatte mich schon etwas verwirrt gemacht; der Rektor sing seine Rede an, und sagte gerührt: wie das Schicksaldie Menschheit an Fäden regiere; — aber plößlich mußte ich und mein Freund so laut lachen,

daß wir die Ruhrung der gangen Berfammlung annter: brachen; der Rettor fcblof feine Rebe fdnell, gab nun feine Dramien und fagte, bag wir uns felbit dies Schicksal zugezogen batten.

Sebn Gie, bas find Die Urfachen, warum ich über bas Schicksal im Gebicht und über bie Abgesandten ber Menschheit habe lachen muffen.

Es lagt fich fast benten, sagte Bandel, aber Gie werden mir doch auch jugeben, daß in Ihrem Marios nettenspiele fein rechter Menschenverstand gewesen ift.

Bon Bergen gern, fagte Birnbeim, wenn's weiter nichts ift.

3ch werde mie mehr, fagte Bilbberg empfindlich. bie lacherliche Dratenfion machen, baß Sie von irgend einem Gedichte gerührt merden follen.

Suftner fag noch immer in ber Ede und weinte. er hatte nach Birnheims frivoler Etgablung gar nicht hingehort; Wildberg naherte fich ihm fest mit einem gufriednen Gefichte und fagte: Gie fceinen, lieber: Freund, den Ginn meines Gedichts gefaßt zu haben, es hat Gie fast zu fehr angegriffen.

Rehmen Gie's nicht ubel, fagte Suftner, bag ich meinen Empfindungen fo freien Lauf laffe. -

3. es ist ja außerordentlich schmeichelhaft fur mich. — Aber fagen Gie mir boch, burch welche Stelle Gie fo gang vorzüglich find frappirt worben.

Durch die erften beiben Berfe -Wie?

Ja, wollen Gie die Gute haben, den Anfang gu lesen, so will ich Ihnen auch fagen, wie es auf mich gewirft hat.

Wildberg las:

Auf hoher Felsenkante Der Menschheit Abgesandte Stehn wir —

O! icon genugl rief Buftner, bas andre habe ich vor Schmerz gar nicht mehr gehort.

Wie, diese beiden unzusammenhangenden Berfe haben Sie zum Beinen gebracht?

Richt anders; aber boren Sie mir nun auch ju, damit Sie mich nicht fur gang mahnfinnig halten. -Sie wiffen, daß ich vor einem halben Jahre unvermutheterweise zu einer reichen Erbichaft fam, und daß! ich vorher in einer druckenden Durftigfeit lebte. -3ch murde; weil meine Meltern fruh geftorben maren, ohne Wermogen gu hinterlaffen, von einem reichen aber aukerft wunderlichen Ontel erzogen. Der Mann vereinigte fast alle feltsamen Launen in sich; die une fonft schon einzeln bei den Menschen auffallen. Er liebte mich außerordentlich, er fiel baber barauf, mich weber in eine Schule ju ichicken, noch mir Saustehrer ju halten, sondern er wollte mich felbft unterrichten. batte mancherlei Kenntniffe, er mar unermudet, er lernte selbst mehreres wieder, mas er schon langst vers geffen hatte.

Borzüglich eifrig war er, mir die französische Sprache beizubringen. Ich mußte täglich lesen und übersegen: in einem dieser Exercitien kamen zufälligers weise die Wörter Envoyé und Ambassadeur vor; ich übersegte beides durch Gesandte. Er las und schütztelte den Kopf, er tadelte mich, ich schlug ihm das Wörterbuch auf und behauptete, die deutsche Sprache

mache barin teinen folden Unterfchieb. Er winderte fich, fchimpfte auf bie bentiche Sprache, und goa fich nachbentent in fein Bimmer gurud. Rach einer bale ben Stunde ohngefahr fam er wieber ju mir und fagte freundlich; daß es allerdings boch einen Unterfchied gebe, ober wenn er auch in ber Grache nicht gegruns bet fei, fo wolle er ihn hiermit erfunden haben. 3ch folle namlich fur Envoye Gefandter und für Ambassadour Abgefanbter feben. 3ch that es, und er machte mir es nun gur unumftoflichen Read, Diefen Unterfchteb auf immer beigubehalten; ich vergaß es einis gemal, und es wurde mir fehr hart verwiefen; noch mehr, als ich ocher bas Bort Botichafter, was richt tiger war, fur Ambassadeur und Abgefindter eine schwärzen wollte. Ermine teller, o Diffe the

Der Anterschiet dieser Worte war mir am Ende so gewöhnlich und trivial bas ich mich eben deswegen in Richt nehmen mußte nifte nicht zu verwechsetn, denn mein Onkel konnte darüber Wochen lang und mich bose sein.

Ich war zwanzig Inde: alt geworden, mein Oheim war schwächlich, er hatte sein Testament gemacht und mir zu verstehn gegeben, daß ich sein Universalerbe sei. Die ganze Stadt: wußte es ebenfalls, und ich stand daher bei allen Betern und Muttern in einem großen Unsehn. Ich hatte mich verliebt, und zwar in die Tochter eines reichen Kausmanns. Henriette liebte mich wieder, und die Mutter war mir sehr gerwogen; ich war endlich dreist genug, mich zu erklären, und der Bater gab mir auch seine Einwissigung. Bon meinem Gsück berauscht, slog ich zu meinem Oheim,

ich will ihm alles entbeden; aber ba ich bemerkte, daß er verdrußlich ift, verschwieg ich es es noch. Er fragt nach Reuigkeiten; zu meinem Unglud muß ein Ambassadeur benselben Lag angekommen sein; ich erzähle von ihm, denke dabei an henrietten, und nenne ihn in dieser Zerstreuung Gefandten.

Der Jorn meines Oheims war unbeschreiblich; er sagte, er konne sich nicht auf einen Menschen verlassen, der ihm zu Liebe nicht einmal diese kleine Ausmerksams keit habe; ich mußte mich von seinem Bette aus dem Bimmer entfernen. — Einige Tage darauf starb er; er hatte vorher ein andres Testament gemacht, worin er mich vollig enterbte.

henriette weinte, ihr Bater that gang fremb gegen mich; er verbot mir fein haus. Ich tam hieher und lebte 'in ber großten Durftigkeit, bis ich vor fechs Monaten so glucklich war, ein ansehnliches Bermögen zu bekommen.

Seit vier Jahren habe ich nun nichts von Henrietten gehört; ich habe es nicht gewagt, mich nach ihr zu erkundigen, weil ich die Nachricht ihrer Verheiterthung ober ihres Todes fürchtete; jest habe ich eine Reise nach meiner Geburtsstadt von einer Woche zur andern aufgeschoben. — Sie lasen baher kaum ben Anfang Ihres Gedichts, so siel mir all mein Unglück bei, und so träumte ich immer weiter, bis ich endlich in Thränen ausbreche.

Seltfam genug! fagte Bilbberg, - aber fagen Sie mir nur jum henter, mas ein Dichter unter

biefen Umftanden mit feiner Sprache aufangen foll? — Man mochte es ja verschwören, Berfe gu machen, wenn jeber Denich etwas andere dabei bentt. Da hat es ber Maler und Bilbhanet benn doch bequemer,

Am Ende, fagte Birnheim, fleht auch feber bie Farben anders.

3ch habe alfo, feufste Wildberg, das Gedicht nur allein fur mich geschrieben.

Und fich obenein noch etwas dazu gezwungen; fagte Birnheim.

Der Bant ber gelehrten Gesellschaft murde ohnsehle bar ausgebrochen sein, wenn fie nicht auf einen Bagen aufmerklam gemacht worden waren, der vor dem gegenüberstehenden Gasthose hielt. Ein Bedienter sprang vom Bod und half zwei Frauenzimmern heraus.

himmel! rief Suftner, es ift henriette und ihre Mutter.

Er bedachte fich einen Augenblick, dann eilte er hinuber. Die Damen hatten kaum ihr Zimmer einges nommen, als huftner schon vor ihnen ftand.

Ich übergehe die gartliche Scene; henriette war ihm treu geblieben, der Bater war gestorben, Matter und Tochter waren auf der Reise zu einem Berwardten, und außerst erfreut, den alten Liebling ihres hauses wieder zu sinden.

Unfre Gefellschaft wird zerriffen, fagte Dirnheim, als er ce borte; Suftner reift fort und will wieder in feiner Geburteftadt mobnen.

Giebt es benn eine Gesclischaft? rief Bilbberg er, bist, — haben wir benn eine Gesellschaft ausgemacht? Wir wollen ein neues Mitglied annehmen, das bei bem Borte Abgesandter nießen muß, so ift seine Stelle doppelt ersest.

# Der Pfncholog.

Erjāblung. 1796.



Bwei Freunde reisten mit einander; der eine bloß um zu reisen; der andre um Bemerkungen, statistische und philosophische, besonders aber psychologische, einzusammeln. Er besuchte daher alle Irrenanstalten, Buchthäusser und dergteichen Orte, die als eben so viele Satyren auf den Menschen aufgestellt sind. Jest war ihm das Fach der Stillmelankolischen besonders interessant geworzben; er hatte einige so seltsame Eremplare angetrossen, daß er sie mit einem ganz besondern Eiser aufsuchte. Der simple Reisende mußte immer so viele seiner Bemerkungen anhoren, daß er sich beinahe auch darüber in einen psychoslogischen Reisenden verwandelt hätte.

Sie kamen in eine Stadt, in der sie ein paar Tage zu bleiben beschlossen. Indes der Reisende spazieren ging, suchte der Psycholog Bekanntschaften aufzutreiben. Er hatte einige Briefe abzugeben, und bei dieser Gelegenheit lernte er einen andern Psychologen kennen; denn sie sind jett nicht mehr so selten, wie ehedem. Sie kamen sos gleich auf ihr Lieblingsgespräch, und Binkler versprach unserm Psychologen zu einer äußerst interessanten Beskanntschaft zu verhelsen. Es lebe nämlich ein Rann in der Stadt, der in einem gewissen Erade toll zu nennen sei, und doch übrigens dabei so vernünstig, wie alle aus dre Menschen.

Sie befuchten ihn noch an demfelben Tage. Der Tolle faß und arbeitete; benn er war ein Geschäftsmann, und es hatte sich keiner durfen merken lassen, daß man ihn für einen Tollen anfah. Er stand auf und bewilltommte die Eintretenden, und ließ sich den Psychologen vorstellen: denn Winkler war sein guter Freund und bezsuchte ihn häusig. Man setzte sich, und der Tolle sprach so gesetzt und vernünstig, daß der Psycholog beinah einz geschlafen ware:

Binkler suchte wie ein geschickter Steuermann bie Unterredung zu lenken, und es gelang ihm endlich, ben Tollen auf den Punkt zu bringen, auf dem er wirklich toll erschien.

Ich will Ihnen die wunderbare Geschichte erzählen, sagte ber Tolle, und stellte zwei Stuhle vor sich hin; er maß es sehr genau ab, wie fle neben einander siehn mußiten, und der Psicholog, der den Jusammenhang der Stuhle mit der Erzählung nicht begreifen konnte, fing an, sich eine reiche Ernte von Beobachtungen zu versprechen.

ungefahr zehn Jahre. sein, baß ich Briefe Erhielt, daß einen meiner besten Freunde, ber dreißig Mellen von hier wohnte, fehr gefährlich krant liege, daß man am seinem Aufwinmen fast verzweises Ich war Tag und Racht bekämmert, und fürchtete an sedem Posttage; die Nachricht seines Todes zu erhalten. Die Briefe blieben wieder and, und wie es ben Menschen oft geht, über dringende Geschäfte vergaß ich meinen Freund etwas mehr. An einem Morgen pochte est an meiner Thar; sie öffnete sich, und mein frant geglaubter Freund trat herein, spisch und

gesund. Ich eile ihm in die Arme, ich weiß mich dor Freuden nicht zu sassen, und er thut kalt und befremdet; er giebt mir einen Brief und verläßt mich bald darauf, weil er weiter reisen musse. Ich konnte ihn und mich nicht begreisen; als er fort ist, eroffne ich den Brief — und nun denken Sie sich mein Entsegen! — er enthielt nichts anders, als die Nachricht, daß eben dieser Menschendlich nach einer langwierigen Krankheit gestorben sei. Ich wußte mich durchaus nicht zu fassen, ich war betändt, und alle meine Ideen verwirrten sich. Sin Schwindel nach dem andern zog durch meinen Kopf.

Mein Bedienter war ausgegangen und kam zurud; er hatte naturlicherweise Niemand gesehn, keiner im Haust hatte jemand bemerkt, ber zu mir gekommen; der Briefträger wollte von keinem Briefe wissen, den er mir gebracht hatte, benn ich sief darauf, daß alles übrige, außer dem Briefe, den ich immer in der Hand hielt, nur meine Imagination sein könne.

Sehn Sie, hier fand der Stuhl, auf dem ich gefessen habe, so neben mir saß mein Freund. Ich wußte recht gut, daß ich die Stuhle in meiner Stube sonft nie so stelle, weil nichts das Gemuth so verwirrt, als ein unordentliches Zimmer; am Morgen war zwar der Barz bier da gewesen, der den Stuhl anch so neben mich ges stellt hatte, aber er hatte ihn wieder auf die Seite gestet, wie er gewöhnlich zu thum pflegt.

Ronnte er es an diefem Tage nicht vergeffen haben? fiel der Pfpchologe ein.

3ch glaubte es auch, antwortete ber Solle; allein wie fam bet Brief in meine Band? 3ch will Ihnen alles gur

geben und diese Frage bleibt immer noch undeantwortet. Die glauben nicht, wie ich alles mögliche aufgeboten habe, um mich zu beruhigen ; aber es war umsonft, so, bab ich gezwungen bin, zu glauben, ich habe bamals ein Gespenst gesehn.

3ch murde noch immer zwelfeln, fagte ber Pfpcholog.

Das thue ich auch, antwortete ber Tolle, und bas ift eben bas Qualendste bei ber Sache, so oft ich baran que ruckbenke, benn ware ich vollkommen überzeugt, so ware ich ruhig; allein bies ewige Schwanken hin und her, bieses unaushörliche Zweifeln versetzt mich zuweilen in einen Zustand, ber ber Berrucktheit nicht unahnlich ift.

Man trennte sich, und der Psycholog ging nach Hause. Wie bescheiben dieser Mann von sich denkt, sagte er zu sich selber; es ist überhaupt merkwürdig, wie die beiden außern Enden der Tollheit der gesunden Bernunft so ganz ähnlich sehn, und wie die Tollheit nur in der Mitte eigentlich Tollheit zu nennen ist, und doch kann man auf den Linien die Punkte nicht aufesinden, wo man sagen konnte: hier hebt der Wahnssinn an.

Sein Ropf war ganz verwirrt, denn ein Berruckter, der über seinen Zustand so billig gedacht batte,
war ihm noch nicht vorgetommen. Er hatte ihn so
gern fur vernunftig gehalten, aber die Geschichte mit
dem Gespenste, und daß er zu seiner Erzählung immer
die beiden Stuble nothig hatte, machte es ihm uns
möglich.

Als der Pfncholog im Wirthshaufe antam, ergablte er ben gangen Borfall dem Reifenden, der darüber

etwas nachbenklich wurde. — Und was sagen Sie bagu? schloß ber Psycholog; es ift boch nicht anders möglich, als daß alles doch nur Imagination gewesen set:

Er fann ben Menfchen aber vielleicht wirflich gefehn haben, antwortete ber Reifende.

Bie? rief ber Pfpholog, und fah feinen Gefährten an, ben er nach biefer Aeuferung felber fur einen wurd bigen Gegenstand ber Beobachtung halten mußte.

Laffen Sie mich eine Eleine Geschichte ergablen, fagte ber Reifende. Es find gehn Jahre, als ich durch Diefe Stadt reifte, auf der letten Station erhielt ich von einem Unbefannten einen Brief, den ich hier abe geben follte; er hatte felbst gedacht, bieber ju reifen, aber ein Bufall nothigte ihn, feinen Beg ju verandern. 3ch frage den Mann aus, an ben der Brief adreffirt ift, denn ich hatte Gil, weil ich gleich weiter mußte; ich offne die Thur und ich febe einen gang fremden Menschen; aber er eilt fogleich auf mich ju und ums armt mich herzlich, er freut fich unendlich und wie fegen und. 3ch mar in ber peinlichsten Lage, weil ich alauben mußte, mich bei einem tollen Menschen zu bes finden; ich eile fort; er will mich nicht fortlaffen, und ich bin frob, als ich bas Saus erft wieder hinter mir febe.

Wenn Sie dem Gestorbenen ahnlich sehn, rief der Psycholog, so ift Niemand anders, als Sie das Gespenst!

Allerdings, fagte jener.

Eine Auflosung, die die Psychologie niemals ju Stande bringen tonnte, mertte der Psycholog an.

Beide Reisenden gingen zu herrn Binkler, man besuchte ben Tollen noch einmal; alles klatte fich so auf, wie es der Reisende vermuthet hatte. Der Tolle gestand, daß der Reisende seinem gestorbnen Freunde noch lett sehr ähnlich sehe.

Der Pspholog sette fich nieber, diese Geschichte aufzuzeichnen, verlor bas Blatt auf einer Station, und so fiel es in meine Sande.

# Der Roman in Briefen.

Erzählung.

in the second of the

.

111111

Es ist um die Schilberung der Menschen eine misliche Sachel rief Gunth er aus, als seine Frande wieber darüber sprachen; wie schon oft geschehen war.

atte godinama stabilità de Senta me

คู่กับ เห็นที่โดย ระบุที่กับได้ ซีซีฟักยนที่สุด เช่น โรยชื่ ชาก เรียบที่ การ การ เรียบการ การ (เปลี่ยกการ การคณ ชาก สามมากของคุณ ที่ไม่การ และกรุง ตัวก็อย่าง การใหม่สัม

The barrier than a street

Und ich, fagte Madam Lindner, wunschte, baß fich seber Mensch felber beschriebe, wie es Rouffeau gethan hat.

Bang recht, fiel ihr Berehrer Ruller bei, der alles gut finden mußte, was fie fagte. Benn das vielet Menschen thaten; for wurden wir bald erfahren, wie es mit der sogenannten Seele beschaffen fei.

liche Sache, fiel Gunther von neuem eine miße

Sie thun aber heute auch nichts, als biefen einzigen Sas wiederholen, fagte Madam Linbner.

Beil er mir heut gerade einleuchtender ift; als fonft.

Bas ist dann aber nicht schwierig? fragte Rades moiselle Buttner bescheiden, die bis jest noch nicht mitgesprochen hatte.

Ach! allerdings I fuhr Gunther fort; und so oft mir das von neuem einfallt, bewunder ich die Recheit ber schlechten und die Große der guten Schriftsteller, und doch muß ich gestehn, tenne ich keinen, von dem ich mich mochte schilbern lassen.

Warum nicht? fagte Madam Lindner; denn fie fand fich oft zu ihrem Erstaunen in den eblen Menschen wieder.

Weil ich, antwortete Gunther, mich schwerlich wieder kennen mochte, wenn ich getroffen ware, und vielleicht am besten getroffen zu fein glaubte, wenn bas Bilb gerade recht unahnlich ware.

Sie lieben die Spiffindigkeiten ungemein, fuhr Muller dazwischen.

Daß ich nicht wußte, redete Gant het weiter, anur, wem ist es benn gegeben, fich felbergu tennen?

Das ist der alte Sat, sagte Madami Lind ner; bem schon die Griechen auf ihrem Tempel abgenutt haben zuabet warum sollten wir benn nicht bahin koms men, wenn wir nur recht ernsthaft wollen?

mic estuns blelleichtelam wenigsteitem castelle jes

doren unausstehlichman and ander and bier

Simt her. micheglaube, dagiwit uns bann am leichtesten migverftehn, wenn wir am meisten barauf aus find, uns ju beobachten:

Duiller. Barum fprechen Sie benn aber fo?

Fragen giebt's gar feine, Antworten.

Alle lachten, und Raller war fest überzeugt, daß man die Runft bewundre, mit der er Gunthern aufs Sis geführt habe. Mamfell Buttner lachte, weil iht Gunthers Answort gefiel, und Madam Lindner, weil sie grade um eine Antwort verlegen war.

ein alter Mann, der im Bintel faß; lachte nicht, weil er niemals lachte. Er hatte den Grundfaß, daß es nur der Jugend zufomme; er nahm es daher auch

der Madam Lindner etwas übel, weil fie fcon über dreißig mar.

Es giebt feine angenehmere und leichtere Ronverfas tion, als wenn viel hintereinander gelacht wird, befone ders wenn ein Unbefangner feinen hinreichenden Grund dazu fieht. Manche Leute lachen nie anders, und man nennt fie im Leben die frohlichen Gemuther. Birnheim brummte und nahm zwei Drifen fonell hinter einander, um nur aus einer gemiffen Berlegen. heit ju fommen; benn wenn er nicht mitlachte, batte er jest gar nichts ju thun. Er munichte aber innerlich das Gefprach wieder bergeftellt, damit er alsdann thun fonne, ale wenn er zuhore.

Der Ort, mo fich alles bies jutrug, mar im Baufe ber verwitmeten Dadam Lindner. Die bott verfame melten Menschen hatten fich nach und nach jufammen. gefunden und fabn fich nun fast täglich. Louise Butt

ner war mit der Wirthin verwandt.

Wenn man viel gelacht hat, findet man felten bie oft nachfolgenben Gentengen, als: "Ja, fo geht's in ber Belt! ober: ob ber Frost nicht bald aufhoren wirb," interessant; und doch maren es grade diese allgemeinen Bemerkungen , mit benen ber alte Mann bas Gelachter befchloß. Er klopfte mit feiner Dofe auf ben Lift und machte ein fehr nachbenfliches Geficht, gleichsam als wenn ihm biefe Zeugerungen eine große Anftrengung gefoftet

Die meiften Denfchen machen ein einfaltig Geficht. wenn fie beftig gelacht haben; denn fie find vetlegen, und die Ernsthaftigfeit tommt ihnen nicht fo recht ernft. boft vor und der Alte betheuerte nun in feinen Gedanfen ; die Narren schamten fich felber bes Lachens.

XV. Banb.

Sie murben affo auch behaupten, fing Dutter an. daß wenn fich mehrere Personen gusammenthaten, um fich felber in Briefen, ober fonft abzuschildern, daß fle fich vielleicht falsch zeichnen wurden?

Bang gewiß, fagte Bunther.

Da bin ich nun gar nicht Ihrer Meinung, antwors tete Mabam Lindner.

Dan follt' es verfuchen, um Gie bom Gegentheil ju

überführen, fuhr Duller fort.

Dadam Lindner erhob fich; eigentlich hatte DR als ler ben Auftrag von ihr, bas Gefprach fo ju lenten; denn fie hatte icon feit lange einen Spag im Ropfe, ber ihr so lieb geworden mar, daß er am Ende tein Spaß mehr blieb, — namlich nichts anders, als bei Gelegenheit ein ordentliches Buch ju schreiben. Gie war aber barauf gefommen, Mitarbeiter ju ermahten, Damit es um fo fchneller fertig murbe, und fie auch nicht alle Berantwortung allein ju tragen batte.

Madam Lindner fuhr baber fort: Ja, man follte

Sie vom Gegentheil überzeugen.

Bie mare das moglich? Gunther.

Rab. Lindner. Bir follten jusammen ein Buch fcreigen, in dem jeber feinen Charafter burdfuhtte.

Muller. Ja, ja, herr Gunther, mit maffen's versuchen, Sie muffen une Ihre Buffe nicht abschlagen,

Mad. Lindner. 3ch bitte Sie recht febr ithett Gunther.

Gelellichaft ftoren.

Rad. Lindner. Bir haben es uns fcon feit lange vorgefest, und ich habe Sie ichon feit acht Lagen

bitten wollen, und einen Generalplan gu machen in bem unfre Charaftere eingeschoben wurden. Sie erfinden eine Geschichte, und wir alle zusammen foreiben bann bie Briefe; es muß ja in der Welt nichte Wichter fein.

Gunther. Wie manies nimmt? — Eine Geschichte, in die Sie paffen; — und Ihren Gesinnungen, die in eine Geschichte paffen, — doch, ich will es versuchendant

Mab: Lindner. Gie muffen fich aber auchgeine Rolle gutheilen.

Gunther. Bas für eine?

Mab. Lindner. Raturlich einen Paradoren, einen, ber ben Leuten miderfpricht, ber feltsame Sachen sagt.

Gunther. Und Dademolfelle muffen bie Geliebte fein. —

Mab. Linbner. Doch nicht von Ihnen? Das mare vortrefflich, bainit bie Briefe nachher auf teinen Fall umfonft geschrieben waren.

Louife. Ich muß überhaupt bie Rolle einer Weckliebten verbitten; denn ich fuhle dazu gar tem Salem in mir.

Gunther. Ein Roman Ohne Liebe In 12 Gete Mille rinniger adfo einem Auffahreftdenze Cifetfachtis genen Jachsonigen fchitdern.

Bertigkeite Mer. 2006 Mag Willen Gierden geben den Steine des Steine den Stei

licher, bloder Liebhaber, — einer ziger formit Andiclumgen — und Unglud —

Gunther. Ich verstehe Sie schon. — Und Sie, Madame?

Mad. Lindner. Mun, eine ordinare gute Frau, die über manches in ber Welt icon gedacht hat, — bie, — nun, Sie konnen's ja so einrichten, daß sich um mich eigentlich die ganze Geschichte dreht.

buhlet? die unvollkommnen Charaftere? die gut ange, brachten Kontraste?

Darauf muß man in biefem Buche gar nicht ausgehn.

Gunther. Sie, herr Birnheim, muffen benn auch eine Rolle mitfpielen; ein Philosoph, ber fich aus ber Welt jurucgezogen hat, ein Spetulant —

Birnheim. Berschonen Sie mir, mein herr, ich mag in feinem Buche figuriren, bargu bin ich, Gott sei Dant! zu alt geworben.

Mad. Lindner. Aber unfern ehemaligen Freund, ben Rechthaber Bille, tonnen Sie noch anbringen, ber wird fehr gut dazu dienen, manchmal in der Empfindung eine Diversion zu machen.

Gunther. Wie gefagt, ich will es versuchen, einen Plan dazu zu entwerfen.

Duller. Ich schreibe am Ende noch ben Bille, benn ich habe die Ehre, ihn besonders genausu kenneme Dan seite fich nun zu Lische, und der Gedante beschäftigte noch lange die Gesellschaft. Man trennst sich, man ging schlafen, man kand wieder auf, und Louise Buttner erhielt am folgenden Lage folgenden

ider, I fer inge.

Brief von Guntber.

### Berthgefcatte Freundin!

Ein unangenehmer Bufall hindert mich auszugehn und Sie heute Abend ju fehn. 3ch habe mir ben Rug vermundet, ale ich Gie gestern verließ, und es ift gwar nicht im mindeften gefährlich, fonnte es aber, nach ber Musfage bes Bundargtes, merden. Die gange Racht hindurch habe ich an ben Plan unfere Romans gez bacht, und ich muß Ihnen gestehn, daß ich noch eine Menge von Schwierigkeiten angetroffen habe, auf die ich noch nicht gefallen mar. Wird namlich biefer Roman am Ende auch wirklich eine ordentliche Ginheit bil ben? Berd' ich einen Dlan erfinnen tonnen, ber allen mitschreibenden Personen recht ift, so daß nicht einer und ber andre glaubt, er fommt in ben Sintergrund gu ftehn? Wird fich endlich nicht jeder bemubn, aus feiner Rolle die Sauptrolle ju machen? Jeder überlegt nur feinen Theil, ich muß bas Gange im Ramen Mer überbenfen, und ich bin Allen fur bas gutige Butrauen verbunden; nur furcht' ich, daß es Alle fo einrichten werden, daß man nachher von meinem Ueberbenten nicht mehr viel gewahr wird. - Und bann mein alter Ginwurf: ob fich nicht mancher in der Rolle, die er fich jugetheilt bat, geirrt haben fann. - Doch, ich will mich wie ein achter Romanschreiber über alle diefe Bedenklichkeiten hinwegfegen und nur Ihre Befehle auszufuhren fuchen, wenn ich auch im Berfuche erliege, habe ich boch wenigstens mein Mogliches gethan. Dur mit Schrecken bent' ich immer wieder von neuem baran, bag Sie mir, theure Freundin, fo ftrenge verboten haben, Ihrem Charafter etwas von Liebe beigumifchen : benn fonft follten alle Ihre Briefe nur aus Liebe beftehn, wenn

ich irgend etwas zu befehlen hatte. Wo soll das Intereffe für bas Buch herkommen? Far mich wird es wenig, ftens nicht das geringste haben; doch ich hoffe, Sie lass sen fich noch erbitten. Ich bin u. s. w.

#### Antwort.

The Unfall bauert mich und und alle. Unfer Buch muß gewiß aut werden, da Gie es fo von allen Seiten 3ch bin nur auf die paradore Rolle begierig, überlegen. die Sie fich geben werden. Dich laffen Gie fa nur Mebenperfon bleiben, und Gie durfen fich nur als einen Mann porftellen, der alle Liebe verachtet, und ein andres fehr Schabbares Frauenzimmer von feinen Grundfagen überzeugen will: fo erreichen wir dadurch bequem einen doppelten Endzweck; erftlich, daß Gie parador find, und daß in dem gangen Buche nicht viel von Liebe die Rede ju fein braucht, ben blodfinnigen, ober vielmehr wie ich fagen wollte, bloden Liebhaber abgerechnet. überlege eben, daß ich Ihnen ins Umt greife, welches fich fur mich durchaus nicht schieft, und in der vorge fclagnen Rolle murden Gie am Ende in unferm Zeit alter auch nicht fehr paradox erscheinen. -

Ich muß gestehn, ich munsche es nur erst alles ge schrieben; denn ich schäme mich, meinen Beitrag dazu zu liefern. — Bessern Sie sich bald, und noch eins, laffen Sie doch ja die Misverständnisse der Eifersucht und bergleichen aus. Auch mochte ich noch manches gegen die zu große Zartheit erinnern; doch das kömmt am Ende auf die Uebrigen an. Wie gesagt, geben Sie mir nur einen ganz einfältigen Charakter, und ich bin u. s. w.

#### Gunther an herrn Bille.

Sie werden vielleicht gehort haben, lieber Freund, daß ich unpaß bin und das Zimmer huten muß. Ich hoffe, Sie bedauren mich, aber ich wollte Sie zugleich bitten, mich auch bei Gelegenheit zu besuchen. Wir haben uns überdies seit lange nicht gesehn; an wem die Schuld liegt, kann ich nicht entscheiden. Ich möchte Sie in einigen Punkten um Rath befragen, den Niemand mir besser, als Sie, ertheilen kann. — Leben Sie wohl!

#### Untwort.

Ich wurde sogleich Ihrer angenehmen Einladung nacht fommen, wenn ich nicht durch einen Zufall heut bei Herrn Muller engagirt ware, dem ich schon zugesagt habe. Aber nachstens habe ich ohnsehlbar das Vergnusgen, Sie zu sehn; denn Sie werden nicht von mir verlangen, daß ich mein Wort breihen soll; es ware eine Beleidigung für herrn Muller und eine Verletung der Freundschaft, die ich mir nie kann zu Schulden kommen lassen. Denn man muß den einen Freund behalten und den andern nicht verlieren; das ist ein Grundsaß, den ich immer por Augen zu haben pflege, und bei dessen Beobachtung ich mich auch immer wohl befunden habe. Gute Besserung wunscht Ihnan Ihr Freund u. s. w.

## Ganther an louife Battner.

Man fann nicht mehr thun, als ich ichon unferm Roman su Gefallen babe thun wollen. 3ch hatte namlich Bille ju mir eingeladen, um ihn ordentlich ju beobachten, aber unfer Freund Duller war mir icon guvorgefommen. Dies Eremplar von Menschen wird alfo jest febr gele fen und ftubirt. 3ch glaube, mein Borfas mar feltfam genug, um in unferm Romane paradiren ju tonnen, und es ift mirtlich Schabe, bag ich ihn nicht bagu auf, gespart habe. 3ch muß Ihnen aber gestehn, daß mir Die Rolle, die mir zugetheilt ift, fehr zur Laft fallt, daß ich weit lieber ben Charafter eines Liebhabers aus, führte, feinen von jenen ungeftumen die die gange Schopfung immer mit einer Rauft jufammenbruden wollen, die Gegenliebe ordentlich wie eine Abgabe for bern, und in feiner andern Sprache, als nur in furche terlichen Gibichwuren reden. Wie gefagt, ich murbe ein foldes Wefen leifer barguftellen fuchen, mich mehr gu errathen geben, als geradezu hinfagen: fo bin ich! benn mir ift in Buchern nichts mehr zuwider, als wenn fich die Menschen so genau zu kennen glauben. Ich welk nicht, ob Gie meiner Meinung find: aber Gie laffen mich furchten, daß Gie fich fur einen armen Berliebten nicht im allergeringften intereffiren; auch hat Berr Dal ler ichon ben Charafter an fich geriffen, ben ich barftellen mochte, und ich muß alfo mit bem meinigen jus frieden fein. Es ift überdies wohl moglich, bag er ibn beffer durchführt als ich und - Gie fehn, daß felbft in unfrer fleinen Gefellschaft Rollenneid herricht.

haben zwar alle Eifersucht in unserm Buche ftrenge verboten; allein ich muß gestehn, daß ich als Schrifts steller auf unsern Freund Muller etwas eifersuchtig bin; doch vergeben Sie mir, wenn ich Ihnen mit meinem Briefe zur Last falle.

# Untwort.

Wie kann mir ein Brief von Ihnen zur Last fallen, ba er mir wenigstens einigermaßen Ihre Gegenwart erset? Ich muß gestehn, daß Wille ein glücklicher Mensch ist, daß er jest so gesucht wird. Er muß sich gewiß selber barüber wundern. Er wird noch best unster ganzen Gesellschaft wie eine merkwürdige Mineralie herumgehn, und jeder wird an ihm studiren wolsten. Am Ende sühren wir alle stuckweise seinen Chaeratter aus, und mit mehr Empressement, als unsern eignen; es wäre ein recht eigentlicher Schriftsellersehler.

Es ist wirklich Schade, daß in jedem Buche ein Liebhaber sein muß, mit allen seinen weitläuftigen Empfindungen, die sich meistentheils von selbst verstehn; und noch mehr zu bedauern ist es, daß unter ins diese Rolle herrn Muller zugefallen ist. Er ist ie immer nicht interessant gewesen, aber als Liebhaber muß er der uninteressanteste Mensch von der Welt sein. Es ist mir sehr lieb, daß ich seine empsindungsvollen Briefe nicht zu beantworten werde nothig haben. Weine Tante Lindner wird diese Muhe gewiß über sich nehmen. Doch, wem sag ich das? Sie sind ja der Schopfer und Gebieter, und es steht daher bloß in Ihrer Wilkuhr. Ich bin überaus neugierig, wie

pfindung und Bernunft werden, fle es gewiß nicht wollen mangeln laffen. — Leben Sie wohl!

#### Muller an Gunther.

e are to the and a state of

Ich war vorgestern mit Wille zusammen, und er hat mich so amusitt, daß ich sogleich in Versuchung gerathen bin, unsern Roman mit einem Briefe von ihm zu eröffnen. Ich habe ihn Willbald genannt, und den Brief an Lindor gerichtet, der Niemand anders, als ich, sein soll. Ich habe sein ganzes Wesen durin zu treffen gesucht. Ich sollte meinen, daß dieser Brief kein unglücklicher Prolog zum ganzen Buche sei. Sie werden es schon so einzurichten wissen, daß er in die Geschichte past.

#### Wilibald an Lindor.

Man kann nicht immer so denken, wie man gern denken mochte. Die Gelegenheit formt uns bald so, bald anders. Nur derjenige ist das achte Bild des mes, der die Gelegenheit entweder gar nicht anerstennt, oder ihr immer zur rechten Zeit aus dem Wege zu gehn versteht. Ich habe mir jest, theurer Freund, einen Lebensplan entworfen, den ich immer zu befolgen denke: es ist nichts leichter, als zu leben, wenn man nur erst weiß, was man vom Leben zu fordern hat. Ihre Freundschaft wird mich warnen und unterstügen, wenn ich irgend einmal im Begriff sein sollte, zu fehren. Jeder Freund mußte eigentlich immer zur ein

Auffeher des andern sein, so wurden wir uns alle besser besinden; aber man geht nur miteinander um, kaum, daß sich einer die Nahe giebt, den andern zu kennen, viel weniger ihn zu bessern. Ich mag aber gern von meinen Freunden wissen, woran ich mit ihnen bin; und darum bitte ich Sie, diesen Brief so weitsläuftig zu beantworten, als es Ihre Zeit nur immer erlaubt. —

Mun soll Lindor antworten, und den Bersuch machen, ihn zu widerlegen. Im Gange des Nomans tann es nachher vortommen, daß Lindor wirklich Geslegenheit sindet, seinen Freund zu warnen, aber dieser will nun nichts horen, und wundert sich sogar, wie Lindor sich so viel herausnehmen könne; so entsteht dadurch ein sehr schöner Kontrast, und es läßt sich übershaupt viel Lebensweisheit und viel über die Menschen und dergleichen anbringen. Lindor, der nachgebend und weiser ist, hitst nachher seinem Freunde, doch wider dessen Willen; und auf die Art muß die Rüherung seicht zu bewerkstelligen sein.

Aber jest muß ich noch von andern Dingen zu Ihnen sprechen. Es thut mir leid, daß ich Sie nicht besuchen kann, in mundlichem Gespräche wird man viel vertrauter. Sie haben es vielleicht schon bemerkt, daß Madam Lindner einen besondern Eindruck auf mein Berz gemacht hatz ich weiß nicht, ob sie mich wieder liebt. Schon lange habe ich einen Vertrauten nothig gehabt, und ich halte Sie so sehr für meinen Freund, daß ich Ihnen meine Leidenschaft unverhohlen gestehen will. Bringen Sie doch diese Situation in unserm

Buche an, bamit fie etwas aufmertfam auf mich wirb, und ich recht aus bem Bergen Schreiben tann. 3ch fürchte überdies, der alte Birnbeim bat ben Plan gemacht, fie ju beirathen; benn er ift alle Lage bort. Der Alte hat Bermogen. 3ch weiß nicht, in manchen Mugenblicken konnte ich ihn auf ben Sod haffen; und obgleich Madam Lindner felbft ein ansehnliches Ber: mogen befist, fo tonnte fie boch vielleicht barauf tome men, ihm ihre Sand ju geben. - Bie, wenn wir beide ben Berfuch machten, es auf jeden Rall gu bin, tertreiben? Gie fonnten, jum Beifpiel, eine Gpifode einflechten, Die bas Unschickliche einer folden Beirath recht flar ine Licht feste. 3ch muß mich immer huten, mir meine innere Erhigung nicht merten gu laffen, benn fie ift eine Scharffichtige Frau. - Leben Gie mohl, bis mir uns wieder febn.

### Birnbeim an Gunther.

Ich wurde mich, werthgeschätzer herr, nicht die Freischeit nehmen, an Ihnen zu schreiben, wenn es nicht die bringendste Noth erforderte und so gleichsam nothe wendig machte. Sie werden eingesehn haben; daß ich schon etwas alt und bei Jahren sein thue, und derochalben an manchem keinen Geschmack zu-finden durche aus nicht im Stande bin. Die Jugend hat ihre Zeit, das Alter hat ihre Zeit. Wenn ich so mit Sie aus vollem Herzen spreche, so können Sie es mich unmögslich übelnehmen, ein Vertrauen ist das andre werth. Ich wollte nur von wegen das Buch mit Ihnen sprechen, das Sie da alle miteinander rausergeben, ober

heraus verlegen wollen. 3ch habe mich das Ding in meinem Ropfe überlegt, wie es benn fein muß und auch nicht anders geht, daß das fonfufe Birthichaft. oder, Sie verstehn mir und nehmen mich so was nicht ubel, bummes Beug werben wird. Denn mas fann babei heraustommen? Antwort, Richts. Dicht, daß ich nicht ein Buch oder fo einen Gelehrten gerne leiden mochte, oder ihn verachten thate, wie Gie viels leicht auf fochen Gebanten fommen fonnten, nein e con trari, allen Refpett bavor, aber, mein' ich nur immer, wo er fich hingehort, benn daß ein Frauens gimmer will Bucher fchreiben, ift ein gang verfehrter Casus und bient burchaus ju nichts in ber Sauswirthe Schaft; eine Suppe ift fein Buch und ein Buch ift fein Braten. Das ift fo meine einfaltige Deinung darus ber. Wenn ich meine Tobafsdose jum Strickbeutel machen wollte, fo mare bas bumm, wie bie Leute gang gewiß fagen murben, und fie hatten mahrhaftig in ihrer Urt Recht, wenn ich gang meine aufrichtige Deie nung fagen foll. Und wenn ich nun vollends Madam Lindner noch beirathen follte, wie es ber Simmel vielleicht, giebt, fo fann ich es burchaus nicht jugeben, daß, fie Bucher ichreiben thut, benn fie mare ia favable, mich einmal in ein Buch anzubringen. Das find fo Romanstreiche, und es ift überhaupt pover ober miserable, folche Bucher ju fchreiben, wenigstens, nach meiner Deinung, bas muffen nur Leute thun, Die fonft tein Geld baben, fo bent' ich bavon. Salten Sie baber ja die Dadam bavon ab; ich murbe fie zeitlebens nicht beirathen, wenn es fo weit fommen follte, und bann bat fie's nachher Riemand/ anders als fich felber juguschreiben. Go bent ich über bas Bucher:

schreiben, und wer anders denkt, denkt nicht so wie ich, und das ist Unrecht. In meiner Jugend schrieb ich auch Bucher, aber das waren Sprüche, die ich auswendig sernte, und merkwürdige Erempel; ich ließ sie mich auch ordentlich einbeiden; aber Madam Linden er ist auch schon über die Jugend hinüber, und darum soll sie's lassen. Bestern Sie sich mit Ihrem Beine und bteiben Sie gefünd.

### Gunther an Birnheim.

36 habe Dero freundschaftliche Zeilen mit bielem Bergnugen erhalten. 3ch febe baraus, baß Gie ohn gefahr fo benten, wie ich, und bag man mir alfo febr mit Unrecht den Namen eines paradoren Menfchen beis Sie werden es auch gehort haben, bag man mit neulich diefen Efelnamen gab, blog weil ich bas Bewohnliche auf feine ungewöhnliche Art liebe, und bas iff eben die Urfache, warum mir fo manche anbre Den ichen parador ericheinen. 3ch bente aber, Dabam Lindner wird gang von felbft blefes Gebantens aber drufig werden, ber überdies auf jeden Rall fcmer anse auführen ift. Ihre Urtheile über ben Berth bes But derschreibens haben mich entguctt; man tann barans fehn, wie Die Lefer von ben Schriftfiellern bentent. und ob es nun mohl der Dithe werth ift, Die Rebern ju gerbeißen, fich fchlaftofe Dadite ju machen und bas Papier unnothigerweise gu vertheuern. Denn was tommt am Ende babei herans? Antwort, Dichie. Und mas ift Dichts? Ich glaube, bas bebarf nicht einmal einer Antwort, ob man mir gleich fagt, bag es

ge philosophische Abhandlungen backber geben solls ware mir ungemein lieb, wenn ich bie Chre habere ite, Sie näher keimen zu ternent Wit treffen son auf Menschen, Herrin und Franke, die wild spmpathistren, fo baß wit deswegen biejenigen, die thun, desto mehr in Chrendhalten mussen 3che bie Chre, inich zu neimeil u. f. w.

there amiliately may

# Ganther an Bouife Butener.

Namen Sie toch une Sierrer wifen richt

e fagen in Ihrem Briefe, baf fich bie Empfindune ber Liebe von felbit verftehn, und bag fie besmegen t brauchen geschildert ju werden; boch muß beries , ber das Jagen tann, icon mit ihnen befannt , und wenn Sie mir das jugeftehn , will ich Ihnen unbedingt Recht geben. Sie, wollen nichts von e und Eifersucht horen, und in jedem Briefe mocht' Ihnen ein Rapitel barüber niederschreiben. ben vielleicht fagen, daß es mir mie den Schaufpies geht, die fich in ihrer Rolle zuweilen vergeffen, diese auf ihr wirkliches, gewöhnliches Leben übere en jung bierim werde ich Shoen nicht Recht geben, ern Ihnen antworten, daß ich mich gar nicht fur i Schäufplielet Halte, ifonden bag ich alles ; ? mas Bier fages fin meinen Souft ausgebe gimie edt bath ber That auch ift. Wenn Gie mir nur glauben lein lia Kolenstafte es wähler Bringen; fo: wolle ich be gange Bud unfgeben, ind alle pbrigen Bucher, nur für die wirkliche Welt Miben, wenn es merers wirkliche Welt giebt: benn bas, mas wir nach aller Ueberlegung so nennen, ift endlich doch nur wie

Aber wenn ich es nur mit meiner Phantasse dahin bringen konnte, mich glauben zu machen, daß Sie meinem Geschwäße eben so gern zuhoren, als ich Ihnen etwas vorschwaße. Ich habe zu unserm Buche einen Brief aufgesetzt, in dem ein Liebender seine Liebe bez kennt. Fast komme ich in die Versuchung, ihn Ihnen zur Beurtheilung vorzulegen.

# Palamon, an Darbue.

Glauben Sie doch ums himmels willen nicht, daß mir ein albernes Buch so wichtig sein könnte, um Ihnen mit meinem Briese zur Last zu fallen. Meln, ich bin es selbst, meine Theure, von deur die Rede ist. Soll ich noch straussehen, daß ich Sie liebe? Ich glaube, es wird unnotthig sein. Wenn Sie mich nut sonst verstehn wollen, so mussen Sie mich ster hinzusügen. Beharren Sie darauf, die Liebe zu haffen, doch, wie kann man die Liebe hassen Sie es auch behaupten, so wurde ich nur daraus folgeen, daß Ste haffen

Thin Then ungladlichen Edine herens

Siel mir heute ebene so iguig antworten, alkaufemeine vorigen Sendschreiben? meine ift den and 200 ni

ich sehe den Herrn Millen kommen gehon gegenden, son ich sehe den Herrn Millen kommen er will mich besiehen, — ich breche abst schillten viel zur schill nach gefolliter, weite

## Louise an Ganther.

Sie verlangen alfo im Ernft, im eigentlichen ernfthaf. ten Ernft, daß wir beide einen Roman im Romane spielen follen? Wenn ich argwohnisch mare, oder mir einige Menschenkenntniß gutraute, fo konnte ich barauf fommen, daß Gie alles diefes blos einleiten, um Briefe von mir zu erhalten, Die Gie im Romane brauchen fonnten. Sie ichließen fo: wenn ich die Empfindungen der Liebe als befannt annehme, fo muß ich Gie fent nen, - wenn ich fie fenne, fo muß ich lieben. wenn ich liebe, fo fann es Niemand anders fein, als Sie, der von mir geliebt wird. Db biefe Form gang logisch ift, laffe ich dahin gestellt fein, aber wie bie Belt fich felten um die Gefege ber Logif befummert, fo ift Ihr munderlicher Schluß auch hier eingetroffen. 3ch giebe baraus einen andern Schluß, daß es taufend Sachen giebt, die ohne alle Logit richtiger find, als Die Logik felber. - Doch ich will Ihnen auf Ihre eigentliche Frage antworten.

# Daphne an Palamon.

Liebe und Che, Herr Palamon, sind zwar so ernste hafte Dinge, daß ich hier Gelegenheit hatte, Ihnen recht viel darüber zu sagen und häusige Thranen zu vergießen; aber ich will es einmal leicht nehmen und Ihnen nur gestehn, daß ich Ihnen und Ihrem Briefe glaube. Wenn es daher nur von mir abhängt, so brauchen Sie sich nicht als unglücklich zu unterschreie XV. Band.

ben, überlaffen wir das denen, die nichts von Liebe wiffen. Ich bin und bleibe

Ihre Louise Buttner.

Wer uns beide nicht kennte, durfte fast auf den Gedanken kommen, daß wir uns verspotteten. Aber lassen Sie uns auch einmal ernsthaft sprechen. — Doch, so eben werde ich von meinem Vater abgerufen. — Besuchen Sie uns bald. — Schade, daß ich Ihnen nicht noch meine ernsthaften Gedanken mitztheilen kann.

#### Sunther an louife.

Warum soll die Liebe nicht auch frohlich machen, so wie sie traurig macht? Man sagt ihr so viel Uebles nach, daß einige heitre Gesichter ordentlich nothwendig geworden sind, um ihre Stre zu retten. Dich sühle mich so glücklich, daß ich allenthalben in der ganzen Welt nur Stoff zur Frohlichkeit wahrnehme. Warum soll diese Empsindung gerade Leichtsun genannt werden? Leichtsun fann nur Mangel an Empsindung sein. Es giebt überhaupt eine Art des Frohsuns, die nur eine sich nere Melankolie ist, und in diesem Zustande besinde ich mich jest. Ich denke, Sie und Ihren Herrn Vater heut Abend zu besuchen; machen Sie ihm meine Empfehlung.

Ich habe Bille einen Brief von Muller ges zeigt, und ich hoffe, der ganze Roman foll badurch zerftort werden.

### Birnbeim an Gunther.

Dein, werthgeschäßter herr und Freund, es ift alles vergebens, und fo ju fagen umfonft, mas Gie ba in Ihrem vortrefflichen Briefe ju mich gefagt haben. Sie lagt nicht bavon und lagt nicht bavon. Das Bu. cherschreiben ift ihr fo in den Ropf gefahren und in alle gehn Ringer, daß fie es nicht laffen und beiben laffen fann, und wenn alle fieben Todifinden darauf gefest maren, und ich bin barüber noch bagu gang befverat geworden. Denn ich habe Ihnen meine aus führliche Meinung in meinen vorigen wenigen Beilen gefagt, und dabei bleibt's, und ich fann mir feinen-Gebanken davon rauben laffen und es foll auch in Ewigfeit nicht geschehn. Bas Gie von fimbbathisten fagen, ift erstaunlich mahr. Wer Ueberzeugungen bat, mng babei bleiben, und bas ift nun einmal meine Ueberzeugung. Es giebt Leute, die finden alles egal in der Welt, und leben derohalben wie die Rarren, mit benen fann ich nicht finbabfiren, wie gefagt. Marren find feine Menfchen, eben beswegen, weil fie Dars ren find, und daß meine grau bagu geboren follte, tann ich nun und in Ewigfeit nicht zugeben, benn ber Mann ift des Beibes Saupt, und da mar' ich benn ber Bauptnarr, das geht nicht und geht nicht. weiß nicht, ob Sie mir und meine Deinung verftans ben haben, aber ich follte meinen, daß ich's flar und beutlich genug einzurichten mußte; benn ich bin gewohns lich, wie die Leute fagen, furg angebunden. Eben barum befchwor' ich Sie boch und thener, wenn es doch ja nun fo fein muß, daß bas. Buch gefchrieben 18 \*

werden foll, die gange Erfindung fo einzurichten, daß Madam Lindner einen ordentlichen Etel davor betommt und zeitlebens nichts bingufchreibt. Es ift fcmer, bas feb' ich felber recht aut ein, aber es muß "boch fein. Sie muffen die Frauenzimmer alle dumme Fraueni gimmer fein laffen. Gie muffen barauf beftebn, bag es 3br Plan fo mit fich bringt, - benn, ich frage, mas will fie nachber machen? Untwort, Richts; benn Sie haben ja alebenn ben Plan gemacht, und Sie durfen nur fagen, fie verftande ben Benter bavon, mas fo ein Plan ju befagen batte, ober mit fich brachte; folde Reben muffen Gie führen. Gobald 3hr Bein beffer ift, tonnen Gie mir ja auch naber fennen lere nen; ich laffe mir gern naber fennen lernen; benn mas Edmmt babei beraus, wenn man fich einander nicht tennen thut? Sie wiffen meine Gefinnungen. Deb. men Sie bei bem Wetter Ihr Bein in Acht und ich verbleibe u. f. m.

# Antwort.

Wer konnte Ihr edles Gemuth in Ihren Briefen werkennen? Ich eile, um Ihnen meine schuldige Antwort zu überschicken. Sie geruhen, unsern ganzen Roman mit einem verächtlichen Blicke zu übersehn, und ich gestehe, daß Sie ganz recht daran thun. Mit Ihrem gutigen Borschlage, die Frauenzimmercharaktere schlecht einzurichten, dem Plan zu gefallen, sieht es ein wenig mißlich aus; denn wenn ich auch die Charaktere so anlege, so werden sie mir unter den Handen umgearbeitet, und eh' wir es uns versehn, stehn katt

der lächerlichen Beiber die allerverehrungswürdigsten ba. Und was ist denn zu machen? Bringen Sie lies ber irgend einen Rezensenten für Geld und gute Borte dahin, das Buch, wenn es erschienen ist, ganz erz bärmlich herunter zu machen; vielleicht bekömmt Ihre Geliebte dann eine Basserschen. Man muß nach meisner Meinung die Sucht zu schreiben ganz wie eine Krankheit behandeln und betrachten; da hilft keine Bersnunft, sondern Medizin, und darum rathe ich Ihnen zu einer Rezension. Nächstens werde ich mir die Ehre ausbitten, mehr mit Ihnen spmpathissien zu können; sobald ich gesund bin, besuche ich Sie. Ich bin 2c.

# Muller an Gunther.

#### Treulofer Freund!

Hab' ich Sie darum zu meinem Vertrauten gemacht? Hab' ich mich darum vor der ganzen Welt verschlossen und Sie allein in mein bekummertes Herz sehn lassen, damit Sie mich so verrathen sollten? Ich kann noch immer nicht begreifen, wie ein Mensch, den ich für meinen Freund hielt, sich zu einem solchen Verbrechen konnte verleiten lassen. Entdecken Sie doch dem elenz den Wille lieber auch noch, daß ich die Lindner liebe, daß ich es Ihnen gestanden habe. Sie sind außerordentlich leichtsinnig, wenn Sie dergleichen Besleidigungen nur für Scherz oder spaßhaste Einfälle hals ten können; ich sehe sie weit wichtiger an. Sie haben dem Menschen die ganze Idee von dem Buche gesagt. Sie haben ihm gesagt, daß ich ihn studire und schon

in einem Briefe topirt habe. Ihre Freundschaft steht auf einem elenden Grunde, wenn Sie ihr nicht ein, mal Ihre Schwaßhaftigkeit aufopfern können. — Ich lege Ihnen den Brief von Wille bei, damit Sie sell ber sehn können, in welchem Grade Sie mich beleidigt haben.

# Wille an Müller.

(Einlage des Borigen.)

Also mußte ich nur barum neulich bei Ihnen Raffee trinken, damit Sie mich auf Ihre Art beobachten moche Sie nehmen fich febr viel beraus, und Sie irren fich auf eine lacherliche Beife, wenn Gie glau: ben, daß Gie mich in dem fogenannten Bilibald getroffen haben. Dergleichen Unfinn bent' ich nicht einmal, viel weniger daß ich ihn niederschreibe. alaube, es giebt über diefen elenden Brief feinen fo fompetenten Regenfenten, als mich felber. 3ch finde überhaupt nichts lacherlicher, als die Altelugheit, mit ber Sie fich und die übrigen Menschen betrachten. Man follte boch ja erft einsehn lernen, wie weit unfer eigner Berftand reicht, ehe mir ben ber übrigen Dens schen ausmessen wollen. 3ch glaube, daß ich gar nicht nothig habe, meine ubrige Bernunft jufammen gu nehe men, um jenen Bilibald ju miderlegen; er ift ju clend, als daß ich noch ein Wort barüber verlieren follte.

#### Santher an Maller.

Warum, worthgeschäßter Freund, sollte ich unserm gemeinschaftlichen Freunde, Wille, nichts von unserm Roman sagen? Ich glaube, daß Sie und er die Sacke viel zu ernsthaft betrachten; denn ich muß Ihnen gestehn, daß ich ihn an demselben Tage zu mir gebeten hatte, als er Sie besuchte, bloß um ihn zu beobachten; aber ich hätte es ihm dann frei herausgesagt und ihn freundschaftlich erinnert, er möchte nun doch so gut sein, seinen eigentlichen Charakter recht zu entwickeln. Sie aber haben ihn dadurch hintergangen, daß sie ihn heimlicherweise studikt haben, etwas, das ein Freund mit Recht übel nehmen kann. Sie werden sagen, ich sei parador, aber desto besser, so bleibe ich in der Uebung, und sühre im Roman meinen Charakter um so glücklicher durch.

## Birnheim an Gunther.

Ich bin Ihrem Rath befolgt und habe mich schon einen Rezens Enten aufgetrieben, der seine Sachen gerwiß sehr gut machen wird; denn er kann schon von Natur keinen Roman vor Augen sehn. Er hat mich zugerschworen, daß er die besten sogar aus dem Grunde seines Herzens verachte, und daß er Ihr Buch so pfessern wolle, daß es kein hanetter Mensch sollte lesen wollen: das hat er mich versprochen. Sie haben Recht mit timarbeiten. Rein Mensch will gern ein Narr sein und ich auch nicht, das kann ich Sie wohl gestehn,

benn es ift wider meine Natur, und mas wider unfre Das tur ift, bavor konnen wir nicht, wenn wir's bei Lichte befebn. 3ch habe nie glauben tonnen, daß folche Regins. Enten, wie fie fich titulieren, in ber Belt zu etwas Dus fein tonnten, aber jest feh' ich es boch recht gut ein. Man lernt alle Tage mehr, felbft noch im fpaten Alter, und fo ift es mich jest mit ben fogenannten Risgins, Enten gegangen. Gie fagen, es fel Rrantheit von wegen mit bem Schreiben, bas fann wohl moglich fein, es ift vielleicht manches Krantheit, dem wir es nicht ansehn thun; diese Krankheit ift aber eine povre Rrantheit und follte gar nicht unter honette Leute gelits Wer Geld hat nun vollends! und fie hat ten merben. Beld genug und auch die Jahre, um gescheut gu fein. Das argert mir eben und verbrieft mich ordentlich etwas. Leben Gie mohl.

#### Gunther an Birnheim.

Ich kann Ihnen nichts anders antworten, als daß ich Ihnen vollkommen Necht gebe; es ist immer nur eine halbe Antwort, das werden Sie selber einsehn, allein ich kann mir nicht helfen. Daß Sie einen Nezensenten erwischt haben, ist mir ungemein lieb, bitten Sie ihn doch, das Buch gleich jest zu beurtheilen, damit die Nezension nachher ja nicht zu spat komme. Ich will ihm selbst einige Data an die Hand geben, auf die er besonders losziehen muß. Daß Sie übrigens die Nußbarkeit der Nezensenten bezweiselt haben, hat mich ges wundert, sie sind wenigkens nüglicher, als die Schrifts

steller, benn fle verbeffern diese, und die Schriftfteller verbeffern die Menschheit, und die Menschheit — bod; ich gerathe in zu erhabne Gedanken; ich breche daher lieber ab.

#### Muller an Bille.

Die Hiße, mit der Ihr Brief an mich abgefaßt ift, thut mir um Ihretwillen leid, denn sie macht Ihrem Berstande nicht viel Ehre. Doch, an Ihren Berstand haben Sie schwerlich gedacht, als Sie ihn niederschries ben. Aber Gunther ist ein sehr schlechter Mensch, daß er so schwaßhaft ist, und doch hatte er Sie aus keiner andern Ursach gebeten, als ebenfalls um Sie zu beobachten. Er gesteht es mir ganz naiv in seinem Briefe; Sie können daraus sehn, was für einen Freund Sie an ihm besißen. Es thut mir nur die Zeit leid, die ich Ihrentwegen mit diesem Billette verschwende.

#### Wille an Gunther.

Ich muß jest leider die Erfahrung machen, daß ich mich in allen meinen Freunden geirrt habe, und das ruhrt bloß daher, weil ich ihnen zu leichtstinnig traute. Ich will mich aber kunftig besser huten. Ich lege Ihnen Mullers Billet bei, der mir schreibt, daß Sie mich auch zu nichts anderm haben brauchen wollen, als zu einem Eremplar in einem sammerlichen Rosman. Wenn Ihnen ein Roman lieber ist, als meine Freundschaft und Achtung, so haben Sie recht gehandelt,

im entgegengeseten Falle mogen Sie sich selber Ihr Urtheil sprechen. Ich mag nichts mehr hinzusezen, als daß ich mich wundre, wie Sie so von der Madam Lindner abhängen können, die Ihnen bloß den Austrag gegeben hat, mich zu kopiren, um mich dafür zu strafen, daß ich sie nicht geheirathet habe. Denn nur seit ich meine Frau habe, ist sie meine Feindin; vorher waren wir sehr gute Freunde, und sie hielt mich für einen über, aus verständigen Menschen, wir beide moquirten und wenigstens über alle übrigen. Wie gesagt, es wäre nur auf mich angekommen, sie zu heirathen. Multer ist der unverschämteste Mensch, und es wird sich wohl eine Gelegenheit sinden, ihn zu strafen.

#### Ganther an Bille.

Es thut mir leid, daß Sie die Sache so ansehn, ich glaube, es giebt eine angenehmere Unficht. Aft es nicht ein Kompliment, bas ich Ihnen mache, wenn ich barauf ausgehe, Gie wie ein gutes Buch ju ftubis ren und in einem guten Buche wieder Ihr Profil auf: Ift es ber Dadam Lindner gu verdenten, daß Gie bies Profil in ihrem Romane gern befisen mochte, da Sie Ihrer eigentlichen Person nicht hat tonnen habhaft werden? 3ch hoffe, es ift an Ihnen etwas ju ftubiren, benn fonft maren Gie nicht interefe und wenn Gie nicht intereffant maren, mochte ber henter Ihr Freund fein; folglich, wenn ich Ihr Freund bin, muß ich Sie ftudiren. Gie feben felbft ein, daß da feine Rettung moglich ift. - Und warum wollen Gie auch von diefem allgemeinen Schickfale

aller Menschen ausgenommen sein? Ich hoffe, ich habe mich hinlanglich entschuldigt, ich unterschreibe mich also wie sonst

Ihr Freund Gunther.

#### Louise an Gunther.

Man kommt Ihnen beinahe auf die Spur; gestern Abend war Muller hier und behauptete keck, Sie hate ten und nur alle jum Narren; und es ware Ihnen gar kein Ernst, das versprochene Buch zu schreiben. Ich begreife nicht, wie der blodsinnige Liebhaber grade dars auf gekommen ist.

#### Madam Lindner an Gunther.

Sind sie noch nicht bald hergestellt? Wir alle sind eben so ungeduldig, als wir Sie bedauren, da wir Ihren Umgang so lange entbehren mussen. Sie scheinen unsern Roman ganz zu vergessen. Sie sollten doch gegen meinnen Lieblingswunsch etwas nachsichtiger sein, es kann ja gegen unsre Vermuthung kommen, daß das Werk weit interessanter wird, als wir Anfangs erwartet hatten, wenn jeder sich selber nur eben so richtig als zurt darstellt, es ware dann gleichsam ein Register von uns selber, aus dem neue Freunde schnell ersehen konnten, was sie von uns zu erwarten haben.

## Untwort.

Allerdinge! — allein mein Bein, — ich mag keine andere Entschuldigung fur mein Berzogern anführen. So wie ich über den Plan nachdenken will, kommt mir das Bein dazwischen, so wie ich einen Gedanken erhascht habe, thut mir das Bein weh. Ich wunschte, ich ware so parador, von einem schlimmen Beine keine Schmerzen zu empfinden, so konnt' ich ein desto größez rer Poet sein. Aber es ist nicht anders, es ist ein ganz gewöhnliches Bein, meine Schmerzen sind ganz gewöhnlich, obgleich ziemlich stark, und darum lassen Sie auch diese hochst gewöhnliche Entschuldigung nur gultig sein.

## Louise an Gunther.

Bei meiner Cante ift große Berwirrung, Bille, mein chemaliger Liebhaber, hat ein Billet geschickt, wodurch fie auf Muller aufgebracht wurde, Muller hat alle Schuld auf Sie geschoben, ich lege Ihnen beide Billets bei.

# Wille an Madam Lindner. (Einlage des Vorigen.)

Sie irren sich sehr, Madam, wenn Sie glauben, daß Ihnen alle Menschen so unbedingt zu Gebote stehn. Ich schicke Ihnen hier einen Brief von Herrn Muller, der acht Tage alt ist, damit Sie sehn, was Sie eigentlich von ihm zu halten haben.

#### Maller an Wille.

(Einlage bes Borigen.)

Begen Sie, lieber Freund, ift mein Berg immer gang offen, und ich fenne feinen Gedanten, ben'ich Ihnen verheimlichen mochte. Ich glaube, daß Gie eben fo aegen mich gefinnt fint. Ich habe jest feit einiger Beit eine interessante Befanntschaft gemacht, eine Bittme, Madam Lindner, fie ift, wie die meiften Frauengimsmer uber breifig, fehr foguet, fie bort fich gern loben und ich laffe es daran nicht fehlen. Bas foll man fonft in unfern gewöhnlichen, langweiligen Gefellichaften thun? 3ch habe meine Caroline faft gang vergeffen, benn das Bermogen der Bittme ift weit ansehnlicher. Sie wiffen, wie ich uber ben Dunft bes Geldes benfe. 3ch glaube, ich darf mich nur erklaren, um die Beirath richtig zu machen, benn fie ift unbeschreiblich freundlich gegen mich, wenn wir allein find. Ein alter Mann bewirbt fich auch um ihre Sand, und den auszustechen, ist nicht einmal ein Berdienst. — Leben Sie wohl.

#### Madam Lindner an Gunther.

Ich follte einen folden Unverschämten wie Sie find teiner Zeile wurdigen, ich seige mich auch nur nieder, um Ihnen zu sagen, wie sehr ich Sie verachte. Ich schäme mich jest, daß ich Sie und Multern je zu meinen Gesellschaftern zählte. Sie, ein Mensch, der nicht einmal so viel Berstand hat, seine eigne Einfalt einzusehn, einen der seine Plumpheit für Wig ausgiebt,

der Menschen entzweit und mir badurch am Ende den größten Berdruß zuzieht. — Ich hoffe, nie mehr fo unglucklich zu sein, Sie in meinem Sause zu sehn.

#### Birnheim an Gunther.

Gottlob! fann ich nunmehr wohl mit mahrem Rechte und aus vollem Bergensgrunde fagen. Es ift alles vor, bei, und alles ift in Richtigkeit. Man fann oft nicht wiffen, wie etwas fommt, und wozu manches in ber Belt dient, mas mir icon neulich bei Gelegenheit ber Rehcenfenten einfiel. Da ift nun bas gange Buch in die Bruche gefallen und die Beirath ift nun auch ju Stande gefommen. Gie will namlich gar feine Bucher mehr ichreiben, fie hat ein Saar darin gefunden, wie man zu fagen pflegt, aber zugleich hat fie auch zu ihren Eroft, wieder einen Mann barin gefunden, und bas ift eben Diemand anders, als ich. Sollten Sie's gedacht haben, daß das fo geschwind und gleichsam über Sals und Ropf gehn murbe? Ber's am wenigsten bachte mar Diemand als ich. Meine Frau, in Butunft, in Soffe nung namlich, hat den iconften Efel vor den Buchichreis bern, den ich mich nur munschen tonnte, aber auch zugleich, mit Erlaubniß ju fagen, vor Ihrer werthen Perfon. Bie bas alles mit einander gufammenhangt, fann ich nicht recht flug baraus werben. 3ch bante Ihnen fur Ihre vorhergebende gutige Dube meinete wegen, Gie haben's gut gemeint, aber ber Simmel hat's noch beffer gelenkt. 3ch weiß, daß meine Frau fcon einen Liebhaber gleichsam gehabt hat, bas verfteht fich, fie tennt mir noch nicht gar lange und jest bat

fle fich mich doch gang von selbst und von freien Stücken angetragen, das beweißt ihre jesige Liebe genng, und so kommt auch ein hubsch Bermögen zusammen, und wir werden glucklich einer bei den andern sein. Ich werde meine Berlobung in ein paar Tagen bekannt machen, Sie können mich also immer gratuliren, wie's aber um unfre nahere Simpatie aussehn wird, weiß ich nicht, wenn meine Frau Ihnen nicht leiden kann.

#### Untwort.

Ich gratulire also von Herzen und freue mich, und wünsche alles nur mögliche Glück. Ich kann Sie verssichern, daß Miemand als ich diese Heirath gemacht hat, doch ich will mich nicht selber loben; mit Ihrer zukunfetigen Frau denke ich mich noch wieder zu versöhnen. Bis dahin leben Sie wohl.

Rachfdrift. Dein Bein ift wieder gut.

## Gunther an Madam Eindner.

Es ist gerecht, einen Sunder zu verstoßen: aber schoner als gerecht ist es und ganz einer zarten Seele wurdig, ihn wieder anzunehmen, wenn er seinen Fehler einsteht und bereuet. Das ist mit mir jest der Fall, das zweite ist nun Ihre Psticht. Dab' ich gefehlt, so geschah es blos, weil Sie mir selber aufgelegt haben, parador zu sein. Sie sehn, ich habe mich dadurch ins Ungluck gestürzt; nehmen Sie mich nun auch wieder du Enaden an, da Sie selber Schuld daran sind.

Ich werde mich kunftig sehr vor dem Paradoren huten. Wenn es meine Berzeihung leichter machen kann ihr welde ich Ihnen, daß ich nicht nur den Plan zu unserm Romane fertig habe, sondern sogar den Anfang schon ausgearbeitet, aber mit Ihrer Erlaubniß, meine Rolle nicht nur, sondern auch die übrigen. Sie sehn, ich bin in meiner Krankheit nicht ganz träge gewesen. Wein Bein ist wieder hergestellt; wenn ich es also wagen darf, besuche ich Sie heute Abend.

#### Madam Lindner an Gunther.

Ich will ein Auge zudrucken und Sie mit dem zweiten freundlich ansehn. Sie haben sich so seltsam entschulzdigt; und sind Ihrer Rolle so treu geblieben, daß ich Ihnen deswegen verzeihe. Bringen Sie aber ja Ihr Manuscript mit, ich bin außerordentlich neugierig dars auf. Uebrigens verlobe ich mich heute Abend mit Herrn Birnheim, und Sie konnen zugleich als Zeuge dienen.

Ganther ging am Abend hin; Muller war auch da; er hatte sich mit Carolinen und Madam Lindner zu gleicher Zeit ausgeschnt. Bald darauf erschien Louise mit ihrem Bater, der sonst nicht diese Gesellschaft besuchte. Gunther drang nun darauf, die Berlobung vorzunehmen, und ganz gegen alle Erwarztung der übrigen, verlobte er sich zugleich mit Louisen, und die andern waren Zeugen.

Che ich nun mein Manuscript vorlese, tief er dann, muß ich noch ein paar Worte sagen.

Mun? riefen alle.

Mein bofer Fuß war nun fingirt.

Fingirt ? hallte es gurud.

Ja, um die sogenannte poetische Muse zu befommen, um meine Rlatscherei defto beffer in den Gang zu bringen, durch die sie doch nun alle erfahren haben, wie Sie mit einander fiehn.

Mad. Lindner. Sie sind ein Bosewicht. — Aber Sie haben sich doch im Buche ben paradoren Charafter gegeben?

Gunther. 3a.

Louife. Und feine Liebe hineingebracht?

Gunther. Mein.

Muller. Und der edle Freund — der blobe — Gunther. Stedt drinne.

Mad. Lindner. Und um mich dreht fich alles -

Birnheim. Und die Frauenzimmer, wie ich im Briefe -

Gunther. Maturlich.

Mab. Lindner. Aber haben Sie ihn nicht als Spekulanten hineingebracht?

Gunther. Bie hatt' ich den herrn auslassen konnen?

Er zog das Manuscript hervor und fing an zu lesen. Es bestand aus nichts als den Briefen, die er mahrend seiner Krankheit geschrieben und bekommen hatte. Er hatte diese Briefe einbinden lassen. Alle erstaunten; jeder spielte den Unwissenden, und so las er zu Ende.

Madam Lindner brach zuerft los; fie fuchte ihre Billets zu erhaschen; ihr folgte Muller, dann Birns heim und endlich Louise; jedes zog feine Briefe aus, und so erging es dem Manuscript, wie dem Raben in der Acsopischen Fabel, dem die übrigen Bogel die bunten Federn auszogen. Am Ende behielt Gunther nichts, als seine eignen Briefe in der Hand. Da er sah, daß die übrigen die ihrigen zerrissen, folgte er ihrem Beis spiel, und so war die Stube in einer Minute mit unzähligen Papierstückschen besäet. Da Louisens Vater vols ler Erstaunen dastand, und nicht wußte, was er aus alle dem machen sollte, reichte ihm Gunther die Briefe von Wille, daß er sie auch zerreißen mochte. So ward dieser wider Willen ein Mitarbeiter an diesem Werke.

Gunther aber hatte die Briefe vorher schon copis ren laffen. Diese Gesellschaft blieb nachher immer bei einander, aber Gunther hatte den Ruf eines satyris schen Menschen.

# Ein Eagebuch.

1798.

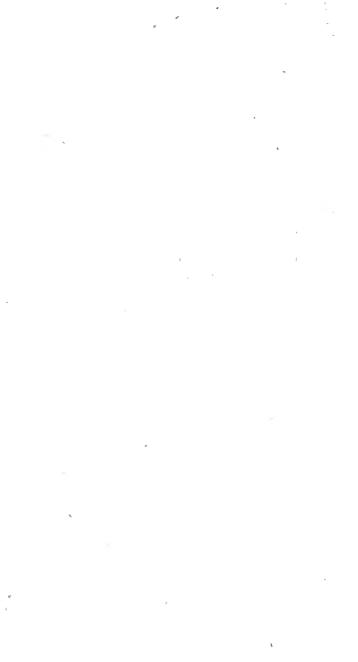

Es ist gar keinem Zweisel unterworfen, daß es von sehr mannichfaltigem Nugen sei, ein Tagebuch zu halten. Man kann darin am besten die Dokumente über sich seihste niederlegen, und noch nach Jahren erinnert man sich der Bergangenheit genau und der verschiedenen Gedanken und Gefühle. Darum halten sich auch die Herrnhuter so gern Tagebücher, damit es ihnen bequem fällt, sich beständig beobachten zu können; ich habe keisnen schlechtern oder bessern Grund dazu, das meinige anzusangen.

In meiner Kindheit wurde ich schon dazu angesuhrt, um mich in der Selbstenntniß zu üben; indessen ging es mir damals sehr übel. Ich log ungemein viele Empsindungen in mich hinein, damit nur die Blatter nicht leer bleiben durften. Das Tagebuch wollte anfangs gar nicht von der Stelle rucken, bis ich auf die heils same Ersindung versiel, mit mir selbst eine Lomodie aufzusuhren. Ich hoffe, daß dieser Fall nicht jest von neuem eintreten soll.

Und so beginne denn nun der Monolog mit mir und über mich selbst. Ich habe mich den ganzen Tag anf: den Gedanken gefreut, am Abend mein Tages buch anzufangen, und nun ist es Abend, und ich sitze wirklich hier und schreibe baran, und doch freue ich mich nicht mehr. Ja wenn uns doch alles in der Ausübung eben so neu bliebe, als uns oft der erste Borsag ent; juct! Wenn meine Kindeskinder in diesem Werke blatz tern und lesen, dann wird mir ganz anders zu Muthe sein, als mir jest ist.

Ich muß heut nur mahrlich aufhoren, denn mir will durchaus nichts Denkwurdiges beifallen.

#### 2.

Das war es, mas ich geftern vergeffen hatte. 3ch fonnte namlich aus meinen Befenntniffen einen fteben: ben Artifel in einem ber ju haufigen Journale machen. Es muß mir doch gewiß mit der Zeit irgend etwas begegnen, da ich eine fo große Gehnsucht barnach empfinde: fo lernte mich benn die lesende Belt bald fennen, und man murde immer eben fo neugierig auf mich fein, wie auf die politischen Begebenheiten. tonnte auch meine Gefinnungen in einer ordentlichen Beitung verarbeiten, bas follte mir niemand mehren; ich fonnte mich ja als einen Spiegel aufftellen, nach bem die Deutschen sich befferten. Auf irgend eine Art muß man boch feinem Baterlande nublich fein, und bis jest hab' ich ben Weg dagu noch immer nicht finden fonnen. Es ift gar ju fcwer, unferm fogenannten Baterlande beigufommen, und wer nicht recht damit um: jugehn weiß, verdirbt am Ende mehr, als er gut machen fann.

Ich war heut bei dem Fraulein Sternheim. Es tann mohl schwerlich anders sein, als daß ich sie liebe. Wenn man sich bei dem Worte nur mehr denten fonnte! Aber auf der andern Seite, warum will

man sich bei allen Sachen etwas benken? Es ist bie Schwachheit des Menschen, daß, weil er einmal gewisse sogenannte Gedanken im Kopfe hat, er diese Gedanken auf alles Mögliche anwenden will. Ich denke, diese Krankheit soll sich bei mir mit den Jahren ganz verliezren; denn bei den meisten alten Leuten treffe ich sie in einem weit schwächern Grade an. So giebt es Leute im Amt, die nie über ihr Amt nachgedacht haben, und sie perwalten es doch unvergleichlich; wie sehr sich unfre Prediger des Denkens entwöhnen, brauche ich kaum anzusühren, aber was das seltsamste ist, die eigentlichen Denker von Profession, und die deswegen angestellt und besoldet sind, damit sie denken sollen, auch diese verzgessen sich am Ende.

Bochft lacherlich ift es, daß ich alles fo nieberschreibe, als wenn ich fur einen Leser schriebe. Dit welchem unbefannten Er redeft bu unbefanntes 3ch? Das Jame merlichfte an uns Menschen ift offenbar, bag wir alles formlich treiben, fogar jeden Spaß, fogar in ber Marrs heit find wir methobifch. Go ift ein Sterblicher nicht im Stande, fich ein lumpiges Tagebuch anzulegen, ohne es fogleich auszuarbeiten; wenn wir wollen fpazieren gehn, legen wir uns muhfam Garten an und qualen und mehr, ale wir fpagieren gehn; wenn wir einen Einfall haben, fo mahrt' es nicht lange, fo ift ein ganges Onftem hinangewachsen, ja der Satan fugt es oft fo, daß wir unfern gangen Big anwenden, um und felber bumm gu machen. Es ift eine narrifche Infon: fequeng! Aber ift es nicht mahr, daß wir am intonfequenteften find, wenn wir am meiften tonfequent find? Es ift febr gut, daß ich nur fur meinen eigenen Berftand fcreibe, denn fonft mußte ich biefen Sas vielleicht

erklaren, das heißt: nicht eigentlich erklaren, sondern ihn nur einfältiger machen. — Ich wollte, es gabe einige Bucher, die gang so widersprechend geschrieben waren, als es diese wenige Zeilen zu sein scheinen.

Um wieder auf die Liebe zu kommen — (warum mussen wir auf alles kommen, warum verbinden wir nicht geradezu Gedanken mit Gedanken und verachten alle Uebergänge?) — so ist es nicht zu läugnen, daß dies Wort sehr gemißbraucht wird. Eigentlich brauchen wir so ziemlich alle Sachen falsch, aber mit unster menschlichen Sprache ist es doch am auffallendsten. Wir sind verkehrte Thiere, daß wir ewig unste Sprache aus, bessern und vollkommner machen, um nur im Stande zu sein, sie desto verkehrter anzuwenden.

Das Fraulein wird machen, daß ich ein rechter Rarr werde. Man kann nicht alberner sein, als ich in ihrer Gegenwart bin, und doch bin ich gern in ihrer Gegenwart. Ich furchte, daß ich sie liebe, ich furchte noch mehr, daß sie mich lieben konnte, und doch wunsche ich nichts auf der Welt so eifrig. Zum neuen Jahre könnte mir ein Engel kein angenehmeres Prasent machen, als ihre Liebe.

Ich habe mich schon oft über den Stoicismus der beutschen Sprache geargert. Angenehm, annehmelich. So sprechen wir gewöhnlich von den Gatern, die unfer hochstes Gluck find.

Ob die Menschen wohl in Masse kluger werden? Ich habe ben ganzen Tag darüber nachgedacht, aber mir ist nichts Grundliches und Befriedigendes darüber einzgefallen. So geht es mir oft, wenn ich ein höstliches Bittschreiben an mich ergehn lasse, ich möchte mich doch über dies und jenes aufklaren: auf meine tiefsinnige

Frage kommt dann gewöhnlich eine kahle erbarmliche Antwort, die nicht einmal eine zweite Frage ift, worin der Briefsteller doch meistentheils thut, als wenn er mir unbeschreibliche Aufschlusse gabe. Man kann nicht mehr verirt werden, als es mir von mir selber widerfahrt.

Ich glaube, daß noch Niemand so schon gewesen ift und so liebenswurdig, als das Fraulein; sie heißt Emilie, und das scheint mir auch der schonste Name zu sein. Sie spielt unvergleichlich auf dem Flügel, sie singt auch dazu, mit einem Wort, sie ist vortrefflich.

3.

Wenn ein hoherer Geist mich an diesen Bruchstücken meiner Gedanken schreiben sahe, so mußte ich ihm doch als ein wunderliches Naturspiel erscheinen. Es verlohnt sich überhaupt schon deswegen mit der Zeit einmal als Geist zu avanciren, damit man es an sich selbst erlebt, wie ihnen die Menschen vorkommen. Sie konnen ihnen aber unmöglich seltsamer erscheinen, als wie wir jest reciproce von jenen Geistern denken.

Im Grunde moquirt sich jede Kreatur über die andre; unfre Berehrung ist oft eigentliche Berachtung, ohne daß wir es wissen; ja, wenn der Wolf das Schaaf zerreißt, so ist das nur eine etwas andre Art, sich über das Schaaf aufzuhalten. To ist mir auch immer der Heringsfang, eben auch wie die Eroberung von Peru, vorgekommen. Die sogenannte Unmenschlichkeit ist nichts, als ein einseitiger Hang zur Satyre.

Daß ich dies alles festiglich glaube, wollte ich wohl mit meinem Petschafte bestätigen, wenn es nothig ware.

Wenn ich Lefer hatte, fo murben aber bie meiften alles fur Spaß halten.

Satte man doch nur wenigstens das ausgemacht, in wie fern der Spaß der eigentliche mahre Ernst ift. 3ch habe wenigstens so ein paar Gedanken darüber, und daher wurde ich leicht daran glauben, aber ich fürchte nur, daß noch eine ziemliche Zeit vergehn wird, ehe dies fer Saß allgemein verständlich ist. Allgemein, das heißt, nicht allgemein, denn etwas allgemein verständsliches kann es gar nicht geben.

Aber wie fommt das? — O wenn ich mir alle narrischen Fragen beantworten wollte, so hatte ich viel zu thun, vollende wenn sich die Antwort, wie hier, von selbst versieht.

Wenn ein boberer Geift alfo fich den Spag machte, ( benn diese werden doch wenigstens spagen, da wir Denichen uns fo menig mit Ernft auf diefe Beschäftigung legen,) mir von biefem Augenblicke an eine Menge merkwurdiger und feltsamer Begebenheiten gugufchicken! 3ch weiß es nicht einmal, ob ich mich darauf freuen Bahrend ber Berwickelung verliert man im Leben jedesmal den Berftand, wenigstens den Berftand, den man vorher und nachher hat; in nichts haben das her die Romanschreiber fo gegen die Ratur gefuns bigt, ale wenn fie ihre Belden in den Begebenheiten gang unverandert laffen, fo daß fie und ihre Situatios nen immer von einander getrennt bleiben. Es ift viele leicht deswegen fcmer, einen fogenannten unvollfommes nen Charafter gut ju fchilbern, weil die meiften Schils berer felber an einem zu unvollfommenen Charafter laboriren. A 20 . M.

Es ift fatal, daß ich mir allerhand will einfallen

laffen, aber es fallt mir immer gerade bas ein, mas ich gar nicht brauchen fann. Ich freue mich fehr barüber, baß ich nicht in der verdammten Situation bin, ein zusammenhangendes Buch zu schreiben.

So oft ich eine wunderbare Lebensgeschichte las, war mir immer der Moment besonders merkwürdig, in dem das Seltsame seinen Anfang nahm; dann dacht' ich mir den Menschen hinzu, der nun kein Wort davon wußte, und der die erste Begebenheit mit einer gleichgultigen hand auffing. Nur konnt' ich mich mehrmal Tage lang ängstigen, daß es mit mir auch losgehn wurde; kam dann vollends ein Brief, oder ein unerwarteter Besuch, so war die Sache für mich schon so gut, wie ausges macht. Wenn ich nur nicht wieder in diese Krankheit verfalle.

Beilaufig! ich mochte bas meifte in ber Belt auf Rrantheiten reduziren. Die Menfchen, die ausgezeiche netes Glud oder Unglud haben, find nur auf verfchies bene Art frant. Mus feinem andern Grunde haben wir ja mit ben Dummtopfen Mitleid, als weil wir ihre Rrantheit einsehn, ja haben wir nicht auch einen gewiffen Abicheu gegen die Berftandigen? dies ift offenbar nichts anders, als die Rurcht, angesteckt ju werben. Ein Menich, ber weite Reisen macht, ift ein Rranter, einer, bem viele munderbare Begebenheiten begegnen, leibet nur an einer Rrantheit. Bon ben religiofen Schwarmern geben die vernunftigften und unparadoreften Lefer meinen. Sag gu, fo wie von allen Schwarmern, von den Poeten, Sumoriften. Wer bleibt nun noch ubrig, als die falten vernunftigen Leute? Gie find aber auch nur frant; ber Beweis ift mir nur gu weitlauftig. Mit einem Borte, es giebt feinen einzigen Gefunden

unter uns, und das ift fur diefen benkbaren Gefunden auch fehr gut, benn wir andern wurden ihn mit Ruri. ren gu Tobe martern.

Man sagt immer, es spiegelt sich ein großer Geist im Bane unster Welt ab. Das ist aber nicht wahr; denn der Sas widerspricht sich selber. Der Geist konnte unmöglich groß sein, der sich wie ein manierirter Dich; ter in einem so sehlerhaften Kunstwerke, als diese Welt ist, durchschimmern ließe; es folgt schon daraus ganz klar, daß ich mir in meiner eignen Seele, ohne Welt, einen noch größern Geist denken kann, und der Geist ist immer noch klein, dessen Größe wir groß nennen. Der Einfältigere ist hier der Wahrheit offenbar, wie vielmehr der Größe etwas näher, der gar keinen Jusams menhang wahrnimmt. — Auf die Art ware auch zum Exempel Shakspears Geist größer, well ihn noch gar zu wenige Leser aus dem Baue seiner Welt wahrgenoms men haben: und das ist mir selber zu parador.

Alles dies ift aber nur mahr, nachdem man es vers fteht. Da ich aber nur fur mich felber fchreibe, fchas ben mir mahrscheinlich ein Paar gefährliche Gage nicht.

#### 4

Wenn ich Bermogen hatte, wie ich benn wirklich feins habe, so wurde ich nur ein Ding im Anfange wissen, was ich gewiß unternahme: ich heirathete namlich.

Es ift eine fundhafte Welt, daß man fogar, um gu lieben, Geld nothig hat. — Ich bin heute fehr verdruß- lich; (auch eine Krantheit) das Paradies war offenbar

eine sehr gute Armenanstalt, ein herrliches Institut, worüber ich noch immer weine; daß es unfre Vorsahren so liederlich durchgebracht und durch, den hals gejagt haben, wie man sich auszudrücken pflegt. Seitdem ist der Teufel in der Welt gar los.

In Gherhardi's Italianischem Theater stedt ims mer ein großer Trost fur mich, und fur verständige Leute sollte dieses Buch in der Noth eine ordentliche Postille sein. Bernunft nußt wenig, wenn man vers drußlich ist, (ich mag ungern das Wort unglücklich niederschreiben) aber das kurirt mich sehr oft, wenn man die Menschen so recht bis in die innerste Haut hinein verspottet: dieser Spott ist eine Sorte von Bernunft, die bei mir immer sehr gut anschlägt. Das Wort Spott scheint mir hier auch gar nicht zu passen; es ist bloß eine größere und freiere Ansicht der Dinge, mit dem Zeuge amalgamirt, das wir Poesse nennen, damit wir uns nicht beim hinunterschlucken zu sehr sperren.

Es fann leicht sein, daß in diesem Italianischen Theater die meisten Stude kluger sind, als es ihre Verfasser jemals waren, (doch nehm' ich das sogenannte Nouveau Theatre Italien aus, wo es umgekehrt ist, oder wo Verfasser und Stude wenigstens sehr nahe granzen) indessen thut das nichts zur Sache. Wenn die Menschen konsequent waren, so mußten sie über nichts in der Welt weinen konnen, wenn sie nur irgend etwas zu belachen im Stande sind. Darum gefallen mir eben die alten Einseitigen Herasklitus und Demokritus so sehr, weil sie doch aus System diese possirlichen Konvussionen bekamen. — So weit hat es nachher kein einziger wieder gebracht. Die Stofter gefallen mir aber noch viel mehr, (das ist

alles bloß in diesem Augenblicke wahr, in welchem ich schreibe, das weiß ich schon vorher) weil sie weder lachten, noch weinten; dies scheinen mir diesenigen Mensschen zu sein, die vor allen am reellsten lustig gewesen sind.

Es fügte sich heute, daß ich eine sehr zärtliche Scene mit Emilien hatte, und ich will darauf schwören, daß sie mich wiederliebt. Ja sie hat es mir sogar gestanden, und sie hatte es mir zugeschworen, wenn ich es verlangt hatte. Doch der Schwur ist ja nur eine andre Formel des Geständnisses, diesen erließ ich ihr also.

Aber ich bin nun um so viel übler bran! Wir hars men uns beide, benn ich habe keine bestimmte Aussicht. Mein Onkel will, ich soll erst große Reisen durch die Welt machen, um mich zu bilden; Emiliens Bater will sie bald verheirathen. — Jest will ich einmal ernst haft schreiben. — Ich bin wirklich sehr verdrüßlich; das Italianische Theater ist mir wieder aus dem Kopfe gestommen. Die Wirklichkeit brennt am Ende den besten Humor durch, wenn man diesen Ofenschirm zu nahe an's Feuer rückt. Ich bin, wie gesagt, verdrüßlich, und wenn ich jest nur Leser hatte, so sollten sie es gewiß empsinden.

Der Schlaf ist der beste Trost in allen Wiberwars tigkeiten, und darum will ich auch ju schreiben aufhören und mich in der That niederlegen. — Bersucht lächerlich kömmt's heraus, daß ich mir das alles erst in die Feder diktire, ich könnt's sa stillschweigend thun, — und nun könnt' ich doch wenigstens das Naisonniren darüber lassen. — Aber wahrhaftig nicht! Es sind zwei Prinzipe in mir, die ein drittes (das, wie ich glaube, ich selber bin) ordentlicherweise zum Narren haben. —

Ich muß nur das Licht auspugen, fonft fchreib' ich bis morgen fruh. — Aber —

#### 5.

Ich hatte wirklich unbesonnenerweise das Licht frische weg ausgepußt, aber wie ich das die ganze Nacht habe bußen muffen! Noch nie habe ich einen solchen Trieb zum Schreiben empfunden, Ideen kamen mir auf Ideen, so daß ich mich vor meinem eigenen Gedankenreichthum nicht zu lassen wußte, und darum will ich auch jest am Morgen gleich weiter schreiben.

Aber nun ift alles fort, benn so um brei Uhr schlief ich ein, und ba hab' ich meine schönsten Anthitesen wieder weggetraumt. Nein! ich fann mich durchaus auf nichts besinnen! Runftig will ich mir ordentliche Fächer fur meine Gedanken einrichten, wo ich gleich alles hineinwerfen kann, was mir einfällt.

Das Wichtigste war, daß ich mancherlei vernunftige Borsage faßte. Ich wollte mich namlich in alles sinden, in Freude und Leid; ich wollte das Nothwendige als etwas Nothwendiges betrachten lernen und so mich in allen Fällen des Lebens recht vortrefflich benehmen. — Aber, wie gesagt, das Schönste hab' ich rein vergessen, denn so wie es jest ist, ist es gar nichts besondres.

Ich will nur noch eine physiologische Betrachtung machen: vielleicht ift es auch eine psychologische, nache bem es nun gerathen wird.

Die allerfeinsten und geistigsten Gedanten, wo man am besten fondert und am verständigsten verknupft, fallen einem bicht vor dem Einschlafen ein. Indem man nun noch darüber her ist, sich zu ergoten und zu beleheren, ist man eingeschlafen. Ich bin nur noch ungewiß, ob maw einschläft, weil die Ideen fein sind, oder ob die Ideen fein werden, weil man schon einzuschlafen anfängt. Aber die Thatsache ist unläugbar. Im Schlafe gewinnt man aber den Schlaf so lieb, daß man alles wieder verloren giebt, doch bin ich überzeugt, daß, wenn ich nur nicht jedesmal reel einschliese, oder wenn ich nur nicht jedesmal reel einschliese, oder wenn ich nur nicht gedesmal reel einschliese, der wenn ich nur in der folgenden Nacht da wieder fortsahren könnte, wo ich gestern aufgehört hatte, ich auf diesem Wege gewiß den Stein der Weisen entdecken mußte.

Freilich hangt meine Meinung mit dem thierischen Magnetismus, mit dem Sonnenambulismus zusammen, aber ich kann es nun nicht mehr andern. Es ist schlimm für mich, daß ich mit meinen Behauptungen da hinein gerathen bin; so geht es mir aber sehr oft. Andere Leute sehn klugerweise erst zu, wohin es führt, ehe sie denken, und wenn das Ziel nichts taugt, so lassen sie lieber das ganze Denken und Beobachten bleiben. Das muß ich auch noch lernen.

In meinem Tagebuche ift noch zu keiner einzigen Schilderung Gelegenheit gewesen, und ich mochte mich boch auch auf's Schildern ein wenig appliciren. Ich will baher versuchen, einen Schriftsteller zu schildern, den ich gern und viel lese; wenn ich hier auch irre, so thut es nicht so viel, denn Schriftsteller mussen derz gleichen leiden, und ich bekomme doch auf seden Fall einige Uebung.

Es ift fein andrer, ale hans von Mofcherofch, ber unter bem angenommenen Namen Philander von Sittewalt gegen das Ende des dreißigjahrigen Rrieges zwei Theise Gefichte herausgab, eine Nach:

ahmung der Suennas des Spanischen Onevedo; biefer Moscherosch war zugleich ein Mitglied ber fruchtbringenden Gefellschaft, in der er den Beinamen des Traumenden führte.

Mus allem diefen erhellt ziemlich beutlich, daß ich ibn nicht mehr perfonlich gefannt habe, fondern dag ich ihn mir nur in meinen Gebanten vorstellen muß. Dach Diefer Borftellung muß er ein achter Stoifer gemefen fein, mehr in der Empfindung, in feiner Unficht von fich und der Belt, als durch ein Spftem. Gein Befen ift mit jener alten, biedern Deutschheit verfest, die eben fo oft plump und ungeschliffen, als ebel und groß ift. Er ift weit mehr Doet als Philosoph, verachtet aber deutscherweise die Poefie so wie alle Runke, und mochte fich gar ju gern bas Unfehn eines Philosophen geben, und folle er auch barüber in die elendeste Trivialität hineingerathen. Wo er bichtet, ift er immer fuhn; wo er wißig ift, ift er oft scharffinnig, oft poffirlich, jumeis len auch gemein und albern. Gein Zeitalter, der dreifige jahrige Rrieg, hat ihn erzogen, und alle Schriftsteller aus jener Epoche haben bas Geprage einer gemiffen Derbheit, die fich befondere fcon in ihrer Sprache abe Spiegelt. Er muß ziemlich breite Schultern haben und von unterfetter Derfon fein. Das ift gar feine Frage. wenn man feine Sachen gelefen hat, es ift feine einzige schlanke und graziofe Bahrheit brin, eben fo menig eine schwebende Poefie. Er hat auch mahrscheinlich von Pockennarben gelitten, boch will ich bas nicht fo bes Rimmt behaupten.

Nach dieser personlichen Schilderung werde ich vielz leicht neugierig sein, auch etwas, von seinen Schriften kennen zu lernen. Zu meinem eigenen Besten will ich XV. Band.

baher folgende kleine Geschichte zur Probe ausheben, die mir immer ganz vorzüglich gefallen hat. Sie steht im zweiten Theil, S. 155.

"Es mar vor Beiten ein reicher großmachtiger Bert, ber hatte einen einzigen Gohn: ba er aber jego fterben follte, und fahe, baß fein Gohn noch ju jung jum Regiment mare, ließ er einen ichonen großen gulbenen Apfel machen, nahm ben in feine Sand, rief ben jungen herrn und Erben, und fprach ju ihm: Dein Sohn, ich weiß, daß ich jego fterben muß, und bu mein Land und Leut, Geld und Gut erben wirft. Dun febe ich beine Jugend an, und bedente bas alte mabre Sprichwort: Beb bem Bolt, bef Bert ein Rind ift! Darumb ift mein letter Will und Begehren an bich, bu wollest biefen gulbenen Apfel in beine Bermahrung nehmen, auszlehen, in fremben Landen dich erkundigen, und ber Leute Sitten, Rechte, Gewohnheiten, Macht und Pracht ansehen: und wenn bu den größten Darren findeft, fo verehre ihm biefen gulbenen Apfel von meinetwegen, und zeuch heim; ale, dann follft bu biefes Landes herr, und mein gewunsche ter Erbe fenn. Unterdef mird die Regierung durch meine alte getreue Rathe, wie bishero, verforgt werden, und bir nichts abgehen. — Der Gobn, als ein gehorsames Rind und junger Beld, ließ ihme ben Rath feines Baters wohlgefallen, und fobald ber Bater verschied, und in die Gruft verfest ward, macht ber Gohn fich auf, und durchzog land und leute, und fand mancherlen feltzame Abentheuer und munderliche Marren in der Belt, beren er fich nicht verseben.

"Denn es begegneten ihm unterwegs reiche Lente, die hatten haus und hof, Ader und Biefen , Geld und

Gut, Riften und Rasten voll, die rennten auf ihren Gaulen und Rutschen den Alchumistischen Schmelztiegeln zu, wollten Berge versehen und Gold backen, scharreten und schmelzten so lang, die sie Soller und Keller, Thaler und Heller, Beutel und Retten verkurzt und verspulvert hatten, und zulest den Ambtleuten ins handswerk fallen, und zu Bogten sich brauchen lassen mußten, wollten sie nicht graben oder betteln. Da sagt der junge herr, das sind zimmliche fürwisige Narren, waren schier werth, daß ich ihnen den Apfel gebe, doch er gedacht, vielleicht wirst du andre sinden.

"Es geschahe: er traf ctliche an, so Land und Leute, Städte und Dorfer hatten, die singen an und wollten Babylonische Thurme und Nimrodische Schlösser bauen; sie bauten auch Tag und Nacht, Winter und Sommer, bis sie Land und Leute, Städte und Dorfer versetzen, und leglich, ehe der Bau zu Ende gebracht, mußten sie davon und der Burg der Todten zuziehen, und ihre angefangene halbvollendete Palläste also ohne Nuzen und mit Verderben ihrer Erben zu Grunde gehen. Da schütztelte der junge Held den Kopf und sagte: Diese haben sast alles verbauet, allein da sie ewig wohnen mussen, und dahin sie am Ersten denken sollen, das haben sie anstehen lassen bis auf das letzte."

Sie bauen alle feste Und find boch frembe Gaste; Und da sie ewig follen sein, Da bauen sie gar selten hin.

"Das find ja die größesten Rarren, und wollte ihnen den Apfel geben, aber fein hofmeifter blies ihme ins

Ohr: Berr, thut ein wenig gemach, the werbet noch wohl größere finden, als biefe.

"Er zoge fort. Unterwegs begegnet ihm ein wohlgerustetes Rriegsheer, das brach auf, ohn all gegebene Ursach, wollt seines Nachbarn Land überfallen: das ward verkundschaftet, und da ihnen nichts träumete, denn wie sie Leute laden und fortschaffen mochten, da tam der Feind geraspelt, übersiel es, schlug's mit der Schärfe des Schwerdts und theilet den Raub aus, suhre fort, nahm dessen Land ein, und machts ihm zinsbar und unterthan. En, sagte der junge herr, dieser Feld. Obersster und Kriegsrath sollte den Apfel billig für andern bekommen haben, so er noch am Leben, aber weil er todt ist, muß ich fortrücken."

"Da tam er in ein gand, beffen Berr wollte nicht auf feinem Schloß und Sis Sof halten, vermennte, es mochte ihm ju viel aufgeben, jog berum von einer Wildfluhr zu der andern, beigte, hette und jagte Birfc und Bilbichwein, und bas deuchte ibm die befte Rurge weil fenn. Unterdeß waren die Rathe, Saubtleute, Umbt. leute, Rentmeistere und Schaffnere, Berren im Lande, Die follten das Gute fcugen, und das Bofe ftrafen, Gericht und Gerechtigfeit begen, ohn alles Unfehn ber Perfon, nach dem rechten Recht Urthel fprechen, und alfo des Landes Beftes fuchen. Aber fie dachten ben fich felbft: Beut bie, Morgen anderswo; Berrengunft erbet nicht; wir muffen uns Pfeifflen ichneiden, weil wir im Rohr figen: da gings an; wer fich nicht wollte buden, ber mußte den Mantel und das Bundlein ablegen und überfpringen: wer nicht hatte bie Bande mit gulbenen Dannlein zu fullen, ber mußte unterliegen und feinem

Widersacher die Schuhe pugen: In Summa, krumb mußte gerade, gerade krumb, und der heuchler der beste Mann zu Hose seyn. Hieben war mein herr sicher, soff, fraß, spielte, saulenzte, bis hund und Kagen das beste Wieh waren, ja bis sie alle lahm, aem und krank wurden und mit Schmerzen von hinnen suhren. Ach, sagte der here, hie sollte ich viel guldene Aepfel haben, weil aber nur einer vorhanden, muß ich wandern, er mochte mir sonst auch per kas et nesas abgedrungen werden."

Brach eilende auf, machte fich bavon, und tam in ein fcones volfreiches Land. Er jog an einen berfels ben Burftenhof, ju feben, was er ba fur Unftalt finden mochte. Als er etliche Monate ben gangen Staat erfunbiget : befande er, daß es ein rechtes Elend ju Sof feon mußte; allwo ber Berr felbften es nicht beffer batte, als die Diener. 'Ja daß er noch viel übeler verfeben war, und in der großeften Gefahr feines lebens und feiner Boblfarth taglich fteben thate. Denn wie gu Bof ber Brauch ift, daß, ber am besten aufschneiden fann, derfelbe bas befte Behor, Glauben und Bortheil hatte: alfo bie auch. Der Berr hatte einen alten ges treuen Diener, ber manche Jahr fein Leib und Gut, Ehr und Blut, Sag und Nacht mit emfiger Sorg, Angft und Roth in feinen Diensten jugebracht: Die Bofen mit Ernft und Gifer geftrafet, und die Unterbruckten wider ben Gewaltigen mit allen Rraften gefchutet batte: alfo baß Gericht und Gerechtigfeit im Schwang ginge. Der Berr aber hatte auch einen turzweiligen Rath, einen hochtragenden Efel, ber bem herrn rebete, was er gern borete, und fich in allem nach feinem Billen alfo gu fellen wußte, bag es bie andern verwunderte: ber redete

einem jeben große aufgeblafene Wort, fprach von ber Sachen gierlich, als ob er allein ber Atlas mare, ber Die Berge tragen und bes Berrn Autoritat und Bobl ftand beforbern mußte; im Bert aber anberft nicht bachte, als auf fein Eigennugen, Bortheil und Unfeben, und felbft lieber Berr als Diener gewefen mare. Diefer, damit feine Derfon und Rath gelten mochte, gab ben alten Rath ben bem Berren an, feines Unverftanbs, fel. nes Unfleifes, feines Unanfebens, als ber fich nicht nach Des Beren Stande ftellen und gravitatifch genug balten tonnte. Ja auch bag er bem herrn untreu mare: fo fern, bis der aute Rath mit Ungenaden abgeschaffet wer, Als aber bald nach bem wichtige Sachen und Staatsgeschafte vorfielen, welche ber hochtragende Sen, nor Mutio nicht nur nicht verftunde, fondern auch niemalen bergleichen gehort hatte: ba wollt ber Berr nach feinem alten Diener feben; aber er mar davon, und mußte ber berr in Unrichtigfeit feiner Bandel por Leid vergeben; fterben und verderben. Diefem, fprach ber junge Berr, gebe ich mabrhaftig ben Apfel, mann er noch lebete: weil er dem aufgeblasenen Tropfen wider ben aufrichtigen Mann, ohngeachtet aller vorigen getreuen Dienfte, geglaubet batte."

"An eben demselbigen Hof fand er andere, die fich neideten und keibeten, da der Eine auf den Andern erdachte und loge, was ihm in Sinn und ins Maul kam: also, daß der Unschuldige sich eine Zeitlang leiden und weichen mußte; endlich aber die Wahrheit hervorbrach, daß der Berläumder in seiner Unwahrheit dffent lich erwischet, mit Spott und Schanden davon ziehen mußte. Das ist wohl ein Narr, sprach der junge herr, der einem andern eine Erube gräbet und muß

felbst darein fallen. Bollte ihm auch den Apfet geben haben."

"Aber ee ward ju Gaft gerufen ben einem Amtmann, beffen Befen ihm nicht übel gefiele anfangs: allein nachber befand er, daß er etlichemal von den Reichen Gefchente nahm. So bo, fprach ber junge Berr, das ift nicht gut : wenn es jum Ereffen tommt, fo wird er bie Reichen nicht wohl fauer anfehn durfen. Er fabe auch, daß er, ber Amtmann, etliche bofe Buben nur fchlecht mit Borten abstrafete, damit er alfo der Poffels Bunft und guten Billen ben manniglichen erhalten, geliebet und gelabet werden mochte. Aber bas Biderfpiel geschahe; benn er ward leslich verachtet und verspottet, und von dem nothleibenden Mann, den der reiche Schacher unterbrudet hatte, angeflagt feiner untreuen Sandlungen. Da fprach der junge herr ju feinem Sofmeifter: Da lag ich ben Apfel; benn wie konnte ein größerer Darr fenn, als der fich in feinem Ambt bas Unrecht ju ftrafen, und bas rechte Recht gu beforbern, will fürchten."

"Da gedachte er aber ben sich selbst, vielleicht hats jenseits des Wassers auch Leute, zog über Meer und kam in eine Insel, da fand er ein reiches, schones, lustiges Bolk, das hatte einen König, berselbe thate was ihm gelüstete: es war gleich wider Gott, sein Wort, Natürliche und Weltliche Gesetz, alle Zucht und Erbarzkeit, so heißt es doch: Si lubet, licet: ainsi nous plait. Dies sahe der junge fremde herr mit Verwunz derung an, trat zu dieses Königs Kämmerling einem, fragte ihn und sprach: Mein Freund, was hats für eine Gelegenheit mit Eurem König? Ist keine Gottes, sucht noch Erbarz

f.

teit in biefen Landen? Mein, antwortete ber Rammen ling: Bucht, Ehre, Gottesfurcht, Reblichfeit, bas find burgerliche Tugenden, gehn unfern Rurften und herren allhie nicht an : ber thut, mas er will : und mas er will, bas ift, ob ce icon nicht mare. Es geht mit uns wie mit bem Bolf und bem Rarpfen. Die Bolfin war einmals groß : tragend, und befam Geluft nach einem Rarpfen : beswegen ben Bolf ausschickte, ihr bergleichen Rleifch zu bringen. Der Bolf batte gern Rarpfen ge habt, aber ju fangen? das mar feines Thuns nicht. Derowegen ben einem Weger traf er eine Beerbe Schweine an, nahm eines, und mit bavon. Unterwegs, als er ruhete, und das Schwein die Urfach diefer That fragte, ergablete ber Bolf, wie er nach Rarpfen geschickt mare. Das Schwein entschuldigte fich, es mare eine Sau, ein Schwein, und fein Rarpfe; ber Bolf aber verlachte bas Bort und fprach: Dein, bu follft mich nicht leh. ren, Rarpfen fennen, bu bift mir ein Rarpf, und wenn beiner noch hundert maren, ihr folltet mir alle fur Rarpfen aut fenn. Alfo mas unfer herr, weil er ber Gewalt hat, will, das muß fenn, wann es icon nicht mare. 3ft ihm alfo? fpricht ber junge Beld, fo fann's auch bie Lange mit ihm nicht mahren. Ja frenlich, fagte ber Rammerling, mahrte es nicht lange, fondern ein einiges Jahr. Denn wir haben in Diefem Lande eine folche Gewohnheit, daß wir in Ermahlung eines Ronigs nicht febn nach großem Gefchlecht, Ehre, Runft ober Beibheit; fondern nehmen einen aus ben geringften Salunten, boch mit dem Befcheid, bag er nur ein einis ges Jahr regiere, und bei biefer feiner Berrichaft Dacht habe ju thun und ju fchaffen alles, was fein Berg ges luftet. Wenn aber bas Jahr um ift, fo wird er feines

Amts entsest, in ein Gefängnis geworfen; derinn mußer die Zeit seines Lebens verbleiben, Hunger und Durft und Frost, und ben elendesten Jammer ausstehen, sterzben und verderben. Ey, sagte der fremde Derr, der ist ein Narr und bleibt ein Narr, der um eines einzigen Jahres Wollust, nichtige, slüchtige Frende willen, ihme die Zeit seines ganzen Lebens, wissentlich und willig, herb, bitter und verdammlich machet! Ja, antwortete der Kammerling, da man nur Einen sucht, sindet manthr wohl noch Tausend, die um eines solchen Jahres willen, nicht nur die zeitliche, sondern auch die ewige Wohlfarth gern in den Wind schlagen und verscherzen. Der ist des Apfels wohl werth, sprach er: aber der Hosmeister hieß ihn noch Gedust tragen."

"Der junge herr joge weiters. In einem anderen Land begegnete ihm ein großer herr, ber war begen geritten auf einem Klepper, hatte zween Leithunde, zween Strick Winde, so der Knecht neben seinem Klepper angefahren fuhrete, einen vorstehende hund, und einen Falten bep sich. Der herr sang von heller Stimme:

Bohl uff, wohl uff Ritter und Rucht, und alle gute Gefellen,

Die mit mir gen Holz wollen. Boll uff, wol uff, die Faulen und die Trägen, Die noch gern länger schliefen und lägen. Bol uff, wol uff, in des Nahmen, Der da schuf den Wilden und den Zahmen. Bol uff, wol uff, rosch und auch trat, Daß uns heut der berath, Der uns Leibe und Seele beschaffen hat. Hinfur, trutter Hund, hinfur, und auch daß dir Gott heute gebe und auch mir; Dinfar trutter hund, hinfar ju ber Fert, Die der Ebele hirfc heut felber that.

Und als indeffen der junge Berr an ibn tam, und ibn fragte, mas er mit foldem Biebe alle machte, fprach er: 3ch brauche es ju Begen und Beigen. Und als er forschete: wie viel er bes Tages fange? antwortete ber herr: Ja nach ber Beit, und wie das Glud will, bann viel, bann wenig, bann nichts : aber einen Lag in ben andern zu rechnen, fo habe ich wochentlich meine sween Safen und mein paar Feldhuner auf der Lafel, obne ber großten Luft, fo ich baben finde. Der junge Berr fragte weiters, mas diefes Bieb alles zu unterhal. ten tofte? Diefe benden Rlepper, melde bierauf allein beftellet, haben Lags jeder Gin halben Gefter Saber, ein feber Sund bes Tags 4 Mitfchen, und ber Falt bes Lags ein Pfund Rleifch, bas ift ja ein geringes, fprach er. Der junge Berr, nachbem er fich ein wenig bedacht, die Musgab und Innahm gegen einander gehalten: Alle Boche zween Safen? find 104 Safen, jeden an einem halben Gulden, find 52 Gulden, die Reld, huner auch fo viel: Alfo ift Innahme diefer Rechnung, Mun die Ausgabe. Die Elf Sunde, feber 104 Gulben. '4 Mitschen, ift bes Tags 44 Mitschen, beren 80 für einen Gefter, thut Jahrs 16060 Mitfchen, ju 36 Bier tel, bas Biertel à 3 Gulben, ift 108 Gulben. Auf bie amen Pferde des Lags ein Sefter Saber, thut 61 Biers tel, ju 15 Schilling, thut 91 und einen balben Gulben: 365 Pfund Fleifc, 24 Gulden, der Faltener aber hat 150 Gulden u."

Apfel her, denn es ift Zeit; dieser hat ihn am besten verdienet, auf daß wir nach Saufe tommen."

Mein, fprach ber hofmeister, es wird noch andre geben : jogen beromegen weiter, und tamen ben eine vornehme Stadt, unterwegs aber trafen fie in Befellichaft : an einen großen Serren, (bem Ansehn nach) welcher viel Diener, Sofmeifter, Stallmeifter, Kaltener, Rams merbiener, Ebelfnaben, Ruticher, Reitenechte, Jungen, und viel Dage, viel Bieh, Rutichen, Rof und Bagen, und etliche Beppferbe mit fich hatte, ber jog ber Stadt and ju : und als ber junge herr erforfchet von einem der nachritte, wer er mare? und wo er hingiehn wollte? war ihm im Bertrauen gefagt, daß ber herr biefer Bob fer und Reichthums allen, feines Gerfommens zwar nur eines Beingartners Gohn gewefen, fich aber in Rriegen, Schlachten, Ereffen, Sturmen, Plunderungen, Ueberfteigungen, Ginnehmungen, mit bem Daul fo ritterlich gehalten, und burch feinen Rleiß und Borfichtigfeit fei ner Sachen fo fluglich angegriffen, daß er nicht allein eine boben Geschlechts Balfche Tochter jur Che erwor. ben ; fondern auch an Barfchaft, Gold, Gilber, Rleino, dien Rleidungen, Bieb und andern einen folden Borrath erschwißet, daß es unmöglich mare, felbigen allen au-verthun. Darum er in ber Rabe eine Berrichaft erhandeln, lauterhin fich des Pfaffenwesens abthun, und die übrige Zeit feines Lebens mit feinem ablichen Beib in Frieden, Freuden und Luft vollenden wollte: alfo daß feiner Mennung nach nicht wohl ein feligerer Mann ju finden fen. Der junge herr fprach ju feinem Bofe meifter, biefem großen Sprecher gieb ich fo lange nach, bis ich febe, was es fur ein Ende mit ihm nehmen werbe."

"Sie gogen in bie Stadt, ber Sennor orbnete fein Sauswefen an, erhandelte eine gelegene Berrfchaft, einen fconen Dallaft und Garten, orbnete fein Saus wefen beracftalt, bag er wußte, wie viel die Buner alle Sage Eper legen tonnten, Damit er nicht irgend burch Unachtsamfeit an etwas Ochaben leiben mochte. Er ließ fich feben und horen: alle Lage veranderte er alle feine Rleidungen; aber baben war er faft bochmuthig. Bann ihn jemande grußete, er bantte ihm nicht : wo man aber ben But nicht abzoge, fo wollte er gleich um fich fcmeißen und fchlagen. Er thate, als ob er Diemanbs fabe ober fannte. Wenn ibn ein Armer um einen Dfennig bat, ließ er in mit Stofen fortmeifen. Er brauchte fich wunderlicher Gebehrben und Sitten, trug einen bohen, breiten fliegenden But, ein Sactionfiges falfchgemachtes Saar, alles war mit Armbanden und mit Retten, foftlichen Ringen und Rleinobien verfeget. 3n feinem Menfchen gefellte er fich, aus Furcht, bag ibn jemand fennen, ober fich ju viel gemein mit ihm machen mochte; feine Blutsfreunde, die in folchem feinem Ueber. fluß eine Steuer von ibm baten, ließ er mit Drugeln forttreiben als falfche Leute, Die ihn fur einen andern balten und anfebn wollten. In Gumma, feine Sachen waren fo geordnet, daß er scheinet unsterblich ju fenn ben ben einfaltigen Menfchen. Goll bas gut thun, sprach der junge Berr, so nimmt miche Bunder; benn wenn ich betrachte, wie biefer große Sprecher alle feine Gelber und Mittel mit Staatsbettelen und Silpersgrif. fen, nicht aber mit reblicher Goldaten : Rauft noch mit ehrlichen lehnungen erworben bat, fo ift unmöglich, bag es lang tann Beftand haben : fintemal die Bahrheit Got tes an ihm nicht wird zur Lugnerinn werben: als welche

allem folden ungerechten Gut ben Riuch bergefalt angebunben, bag, ob es in elferne Berge vergraben, bas Rener und der Blis es doch dafelbften rubren und gertrum. mern wurde. Aff also biefer Rerl, meines Achtens, ber großte Marr, den ich noch gefehn habe, und ich bin Billens, daß ich ihm ben Apfel geben wolle: 2016 er aber in ben Gedanten ftunde, wird in ber Racht ein Gefdren und Ruf eines Reuers; und als man borete. fo mar aus Bermahrlofung, aber Schickung Gottes, ber berrliche Pallast angegangen, und darin verbrunnen aller Manb und Borrath, ben der Sudler je gehabt hatte, in welchem Reuer auch fein Beib und etliche Diener bas Leben laffen: Er aber, ber Doth ju entfommen, jum Renfter hinaus fpringen und alfo ben Sals brechen mufs fen : welches die Urfach ift, daß ihm der wohlverdiente Apfel nicht zu Theil worden."

# - u. s. w. u. s. w. -

Bis hieher will ich diese Geschichte nur abschreiben, fie nimmt in meinem Tagebuche zu vielen Plat weg. Der Pring findet endlich jemand, dem er den Apfel zuerfannt; er kehrt zurud und regiert sein Land.

Mir ift bei diefer Geschichte immer beigefallen, daß ber junge helb nur einfältig ist; wie er es nämlich gar nicht merkt, daß er zu weiter nichts dient, als eine Fabel mit ihrer Lehre einzukleiden. Ich ware wenigsstend nicht so weit gereist, ohne darauf zu kommen, daß alles bloß veranstaltet sei, um mich reisen zu lassen.

Es tonnen aber nicht alle Menschen gleich flug sein, und das ift eine heilfame Einrichtung. Aber ausgemacht ift, daß sehr viele Personen nur dazu dienen, um den andern abstratte Begriffe zu personisieren; fie tonnen

nicht dafür, diese Unschuldigen, das ist wohl mahr, und sie glauben ein ganz ordentliches, für sich bestehendes Leben zu führen. Ich wurde mich nie zu derzleichen gebrauchen lassen. Wenn es einmal so weit kommt, daß ich mich dem Schickfal widersetze, so ist es nur in solchen Umständen.

Rahrung, Medicin, Weisheit, alles wird uns auf eine wunderliche Weise verkleidet zugeführt, wir werden von allen Elementen zum Besten gehabt, die sich anstellen, als wenn sie ganz etwas anders waren, als sie wirklich sind, und wir halten uns selbst für die Besten, und bas ist der schlimmste Umstand von allem.

6.

Buweiten kann ich mich auf manche Worter nicht befinnen, und das kostet mich benn mehr Nachdenken und Muhe, als wenn ich eine Menge von Schlussen ausarbeiten muß. Das Schließen ist meiner Seele übershaupt das leichteste, es ist nur das Unglud dabei, es führt zu nichts Nechtem.

Worauf ich mich heut gern besinnen wollte, war der Pietro de Cortona, der die schönen Kinder gemalt hat, die so überaus kindisch sind. Ich hatte nur dursen ein Buch nachschlagen, allein das war zu umständlich, und so hab' ich mich denn darüber den ganzen Tag geguält. Ich habe einen guten Freund, der auch ein Maler ist, und der nicht viel von ihm halt; er hat viele Ursachen dazu, ich habe sie aber noch gar nicht umständlich wissen mögen. Aber nächstens will ich weit:

iduftig mit ihm baraber fprechen, benn im Grunde bin ich nenglerig barauf, mas er gegen ihn hat.

Er ist jest tobt, der gute Mann, und eins seiner Hauptverbrechen ist, daß feine Gemander selten etwas taugen. Dieser Maler, mein Freund, und der noch lebt, heißt mit seinem Bornamen Ferdinand, ein Name, der zum Schreiben etwas zu lang ist. Ich weiß nicht, ob er wird unsterblich werden, er malt fast laus ter Portrats, denn unser Zeitalter verlangt fast nur dergleichen. Er scheint es selbst nicht recht zu glauben, aber vielleicht ist das nur verstellte Bescheidenheit.

Ich kenne nichts Erbarmlichers, als die Bescheibenheit der meisten Menschen, und dabei weiß ich nicht einmal, ob die meinige etwas taugt. Bei den übrigen glaub' ich sast immer zu bemerken, daß es die unverschämteste Eitelkeit ist, die sie mit der Musik der Bescheidenheit akkompagniren, um sich einen noch größern Werth zu geben. Bei dem Maler ist es wohl nicht ganz so, aber er geht doch oft von der Biddigkeit zur stolzen Zuversicht über.

3ch will vielleicht einmal Reisen mit ihm anstellen, um die berühmtesten Gallerien anzusehn, benn ich möchte herzlich gern ein Kenner werden, und zwar so schnell als möglich. 3ch sehe alles Gemalte mit so dummen Augen an, daß ich mich wahrlich vor mir selber schäme.

Dieser Maler Ferdinand ist darin ein sehr narrischer Mensch, daß er ein großer Enthusiast ist; ich
glaube nicht, daß ich es werden kann. Man mußte
einmal aus Neugier einen Bersuch anstellen: aber es
kann sehr schief ablaufen, es kann auf eine Art gerathen, die wahrhaft jammerlich ist.

Wenn ich bie Leute eintheilen wollte, fo murbe ich

fie in mich, in Emilien und die Abrigen theilen. Die teste Rubrit ift freillch etwas groß, aber ich tonnte mir doch nicht anders helfen, benn Ich ware ich selber, Emilie das Wesen, das dieses Ich zu dem ich selber macht, und dann tommt brittens die Zugade; ohne Emilien warde ich mich gewiß unter die übrigen verslaufen, und in Einer Rucksicht ware das vortheilhafter und bequemer, denn es gabe dann nur Eine Riasse; diese Eine Klasse ware aber wahrhaftig gar nichts werth.

Ich feh es mir selber zuweilen an, daß ich ein ausse gemachter Menschenfeind bin. Es soll nicht gut sein, man sagt es wenigstens allgemein. Es sit aber mit mir nicht zu andern. — Und warum ware es nicht zu andern? — Ich durste ja nur ein paar Dußend unges mein eble und große Menschen kennen lernen. — Aber da liegt eben der Hund begraben.

Ich hatte auch sagen konnen: da liegt der Saase im Pfeffer, aber die Redensart kam mir zu beißend vor; die andre ist aber auch nicht der Sache recht angemess sen. Solcher Styl, wie ich ihn hier schreibe, ist übers haupt nur in einem Tagebuche erlaubt, das man zu seiner Besserung niederschreibt; der edle Zweck muß hier die uneblen Ausdrücke wieder gut machen.

Der Maler soll Emilien malen, aber bagu ift er gewiß zu ungeschickt: benn wer als ich versteht die gange Soldseligkeit bieses Angesichts? und es nun vollends zu topiren!

7.

Ich habe schon oft behauptet, daß die Belt schon beswegen endlich sein musse, weil sie sonst vollig unaussstehlich ware, und ich benke, ich habe Necht. Die Phistosophie ist meine Sache nicht, und es ist mir daher unmöglich, die nothwendigen Grunde beizubringen, die es auch fur andre Personen wahrscheinlich machen könnten.

Mein Onkel ist krank und hat mir einen beweglichen Brief geschrieben, und dieser Umstand hat mich eigents lich auf obigen Satz geführt. Der Maler meint, die Krankheit wurde wohl nicht viel zu bedeuten haben, ins bessen will ich ihn doch besuchen. Ich weiß nicht, ob ich über diesen Vorfall gerührt sein soll, die jetzt bin ich es eben noch nicht gewesen. Ich bin ja auch krank, ich bin verliebt und werde geliebt, und kein Mensch beskummert sich um mich, keiner vergießt eine Thräne zu meinem Besten, ja ich selber thu es nicht einmal.

Wenn die Welt mein Tagebuch einmal vor die Augen nehmen sollte, so ware sie im Stande, mich fur schlecht auszuschreien. Die Welt ist ein Rollektivum, aber ges meiniglich steckt doch nichts dahinter; ich habe schon Weltten gesehn, die aus einem und einem halben guten und ziemlich guten Freunde bestanden: es hat noch keinen Menschen gegeben, von dem die ganze Erde gesprochen hatte, es wird keinen solchen jemals geben, und darum ist es auch gar nicht der Ruhe werth, der Welt etwas zu Gefallen zu thun.

Ich habe einmal in meinen jungern Tagen gewettet, ob es ein Schickfal gabe, und dazumal verlor ich meine Bette; benn ein berühmter Geistlicher entschied zu meis XV. Band.

nem Nachtheil. Gin andermal wettete ich wieber, baf Raphael einen großern Geift gehabt habe, ale Dlato, und ich verlor auch diefe Bette. 3ch hatte eine ordent. liche Englische Buth zu wetten, und jemehr ich mich mit ben Biffenschaften befchaftigte, femehr ich nachbachte, jenicht Geld verlor ich. 3ch ließ alfo bas Stubium fahren und ergab mich ben Bergnugungen. Aber bier ging es mir noch viel fclimmer, benn ich vergnugte mich durchaus nicht; es war, als wenn der Satan fein Spiel mit mir hatte und zwar immer in ber Borhand lage. Bor Langeweile mußte ich nun auch, fo wie bie undern Menschen thun, jur Langeweile greifen, ich erholte mich an wirthschaftlichen Disturfen mit einem benach, barten Amtmann. Er mar ungemein langweilig, aber bas that nichts zur Sache, benn er furirte mich boch, und damit mar mir im Grunde gedient. Nunmehr macht' ich gur Abmechselung auf die fcone Ratur Jagd, bas, heißt, ich ftellte malerische Reifen an, bas beißt, ich ließ es mir in den Birthshaufern gut fcmeden und mar erboft, wenn ich eine Schlechte Berberge antraf. 3ch af und erbofte mich fo lange, bis ich etwas fetter gur Stadt jurudfehrte. Alle Leute fanden mich bamals bummer. Go wenig find wir in unferm fetigen Buftande fur die Matur gemacht.

Fatal ist es, daß ich mich zu meiner eigenen Schande hier ordentlich charafterifire. Für den Verständigen lie, gen wenigstens viele Winke verborgen. Ueber's Jahr will ich mich aus allem diesem recht genau kennen ler, nen. Wenn ich nur so lange Geduld haben konnte! Aber da plagt mich eine ganz verzweifelte Neugier, eigentlich zu wissen, wie ich bin, oder vielmehr zu wissen, wie ich eigentlich bin, oder um mich am allervolls

ftandigften auszudrucken, eigentlich zu wiffen, wie ich eigentlich bin. Es klingt nur nicht hubich.

Wenn ich's erst mit dem Schreiben genauer nehmen werde, so werde ich diese Genauigkeit auch gewiß bald auf das Leben anwenden. Ober vielmehr werd' ich's dann mit dem Leben gewiß noch ungenauer nehmen, weil ich dann für die letzte wenige Ordnung in mie einen Ableiter gefunden habe, der diese Gichtmaterie dem Papier anvertraut. Qui proficit in literis etc. — Wie wahr!

Unter einem ahnlichen Gedanken kann man sich das Schickfal dieser Belt vorstellen, und da ich mir selber der nächste bin, will ich zu allererst so daran denken. — Emilie halt oft meinen Ernst für Spaß und meinen Spaß für Ernst, und das thut mir an ihr sehr leid. Ich vergesse es ihr oft vorher zu sagen, wenn ich ein Marr bin, und sie verwechselt mich dann jedesmal mit ihrem ordentlichen Liebhaber. Es ist eigentlich eine Untreue, und wahrlich, ich könnte mich sehr darüber grasmen, ich könnte sehr eifersüchtig werden.

Die Eifersucht hat mir unter allen menschlichen Leisbenschaften immer ganz vorzüglich gefallen, weil sie von allen die unvernünftigste ist. Es ist eine sehr große Unvernunft, (die ich aber bei vielen vernünftigen Leuten angetrossen habe,) zu verlangen, daß in irgend einer Leidenschaft Bernunft sein soll. Die Eifersucht hat darzum etwas Bezauberndes, erstens, weil kein Mensch von ihr frei ist, und zweitens, weil sie am besten den Menschen ausdrückt, und drittens, weil alle andere Leidensschaften in ihr zusammentressen. Biertens, — nein, ich irre mich doch wohl, mehr Gründe hatt' ich nicht, und vielleicht sind die drei schon zu viel.

Ich will meinen Onkel besuchen. — Gute Nacht! bas sag' ich nämlich zu mir selber, und aus Höslichkeit set' ich hinzu: Schonen Dank! — Man muß auch gegen sich selbst die gute Lebensart nie aus den Augen seten. Aber das thun auch die wenigsten Leute, wie denn über-haupt von den vielen Regeln, die man hat, nur die wenigen unterlassen werden, die gut sind. Das thut den Fortschritten unserer Bollkommenheit unsäglichen Schaden.

## **8**.

Nun da haben wirs. Ich bin ploglich jum Gludelich Ungludseligen, oder vielmehr jum Ungludlich Gludelichen geworden. Der Fall hat etwas besonders, im Grunde ift er aber wieder erlogen; benn ich bin nicht ungludlich.

Mein Onkel ist namlich richtig gestorben, so wie ich es fürchtete und munschte. Nach aller Bahrscheinlichteit bin ich sein Erbe, und es hat mir dann Niemand etwas zu befehlen, ich selber ausgenommen, denn von irgend jemand muß man doch abhängig sein, wenn man die Freiheit auch allen andern Gutern vorzieht.

Emilie ift mein erster und legter Gedanke, eine poetische Umschreibung für einziger Gedanke. — Ich habe Emilien schon den Todesfall gemeldet, der Maler braucht fie nun nicht zu malen, denn ich werde fie heir rathen.

1 1 35.503

O frellich giebt's ein Schickfal! Belch ein Gelekopf mußte ber sein, ber es nun noch ju laugnen versmöchte! — Nein, so etwas ist noch gar nicht erhört, und wied sich vielleicht in vielen hundert Jahren nicht wieder zutragen. Recht mit der Nase bin ich drauf gestoßen, daß es allerdings ein Schickfal giebt!

In manchen Augenblicken glaube ich an ben 3deas lismus, fo toll ift das Ganze. Dein, ich kann mich über biefen Zusammenhang nimmermehr zufrieden geben.

Icre Raum auf eine fatale Beise auf. Und nun hat es sich auch alles offen auch alles dat feine Nichtigkeit.

Im Testamente steht nämlich, daß ich nicht eher von meinen Gutern Besis nehmen soll, bis ich gereist bin und die drei größten Narren aufgefunden habe. Ihre Bildnisse, die ich soll malen lassen, sollen dann die drei leeren Plage ausstüllen.

Ohne eben naturliche Anlagen jum Narren zu haben, könnte man doch wohl über bergleichen narrisch werden. Und was hindert mich im Grunde? Nichts, als daß ich gern heirathen will, das ist das einzige Reelle, was mir im Wege steht.

Drei Narren! und der junge helb hatte ichon an Einem so viel ju suchen! Wie foll das werden? — Der Maler muß nur gleich mitreisen, das ift noch die beste Seite von der Sache. Wahrhaftig, nun werde ich doch

gerade wie der Prinz ale Majchine gebraucht, theils um einen moralischen wigig fein follenden Sag auszudrucen, theils um mich auf unnugen Reisen auszubilben.

Und eine ganz neue Art zu reisen und Reisebeschrei, bungen zu machen, wird nun durch mich entdeckt. Ich könnte es vielleicht am bequemsten und nuklichsten mit ben Reisen nach unsern größten Gelehrten vereinigen, keiner wurde mir beim Besuch meine satyrische Absicht und Rucksicht anmerken. (NB. Das Schicksal macht mich nun zum Satyriker, und ich kann nichts davon noch dazu thun; ist das nicht wieder Krankheit? Ich bin es gerade wie Herr Falck, auf hohere Auktorität.) Somit konnt' ich zugleich die drei größten Manner abz konterfeien lassen, und jeder wurde mir für meine Verzehrung den gehorsamsten Dank sagen, und ich verehrte sie im Grunde auch eben so sehr, wie es ihre Leser thun, gegen die sie doch dankbar sind.

Aber nun wieder auf das Borige zu kommen, so hatt' ich große Lust zu rebelliren. Ich muß Emilien auf einem ganz eigenen Wege verdienen. Das beste ist, ich kann von meinem Vaterlande nachher eine ganz neue Landcharte stechen lassen, die anders illuminirt und einzgetheilt- ist, als die gewöhnliche. Es ware ein Beitrag zur Statistik.

Ob mein Onkel vielleicht die Geschichte bes jungen Belden gelesen hat? Wahrlich, die Einkleidung, in der ich auftrete, granzt nahe an den Campenschen Robinson. — Bab' ich nun nicht immer Recht gehabt, einen Abscheu vor den wunderbaren Begebenheiten zu empfinden? Jest fängt es nun mit mir an, und ich kann der Verwickerlung vielleicht gar keinen Einhalt thun.

## 10.

Es ist alles im schönsten Gange. Ich habe pon Emilien Abschied genommen, die untröstlich darüber ist, daß ich sie verlasse, um Narren aufzusuchen. Ich bin eben so untröstlich, aber was nicht zu ändern ist, ist nicht zu ändern. Den Maler habe ich bei mir, darmit es wenigstens nicht am Porträtiren fehlt, wenn wir die Narren endlich erwischt haben.

Ich fige hier auf ber erften Station und schreibe meine Empfindungen nieder, indeß neue oder andere Pferde vorgelegt werden. Aber ich empfinde nichts besondres, außer daß ich mich noch immer argere.

Ich bemerte, daß im Lagebuche der Ausbruck im Grund e ju oft vortommt, und daß fast alle Ueber- gange durch Aber gemacht sind. Gin sehr ungebilder ter Styl!

Der Maler hat mit dem Pietro da Cortona nicht Unrecht. — Der Posibote hat eben ein geschosser nes Reh neben mich gelegt, das oben auf der Stien petschirt ist; nicht weit davon hat die Augel getroffen. Es sieht sonderbar aus. Ein offener und gestempelter Kopf zu gleicher Zeit! — Die Positsube betommt mir nicht, denn ich bin auf dem Wege, schlechten Wiß zu machen.

Ueber den Wig ift noch wenig Wißiges gesagt, das macht, weil auch dazu Wiß gehort. Die Leute ber haupten, ein wißiger Kopf könne leicht zu vielen Biß haben, woran ich aber nicht glaube: diese Leute meinen auch nur die, an denen fie zu wenig Wiß zu bemerken glauben, und daß sie zu wenig zu viel nennen, ist nur eine Hollichkeit, die sie nicht wißig ausgearbeitet haben.

15 11/2

Daher kommt es aber auch, daß der Wis da oft gat nicht bemerkt wird, wo seine eigentliche Helmath ist, weil hier fur die gute Lesewelt zu viel ist; denn die meisten lieben Häuslichkeit. Darum tadeln diese Leser auch den Shakspear in seinen wißigen Scenen. Es ist schlimm, ein Schriftsteller zu sein, aber fast ein noch schlimmeres Berhanquis, ein Leser zu werden!

So weit hatte ich auf der vorigen Station empfunben, jest will ich einen frifchen Anfag nehmen.

Die eigentlichen Empfindungen konnte man vielleicht innerlichen Wis nennen: wenigstens nenne ich sie mir manchmal so. Und es trifft sich sehr schon, daß sie eben so selten wie dieser verstanden werden; ich konnte den obigen Autor wieder als Erempel citizen, wenn es sich auf diesen fatalen Stationen etwas bequemer schreiben ließe.

Es ist aber auch mahr, daß die eigentlichen Empfin: bungen wieder so etwas Seltsames und Narrisches haben, daß man sie nicht gern Empfindungen nennen mag, und darum nehmen viele, Dichter und Fühlende, zu den falschen Empfindungen so oft ihre Zustucht, weil sie mehr schimmern und auch subtiler scheinen.

Und geb' ich nicht mit meinen eigenen Empfindun, gen hier ein Beispiel? Ich wette, — oder lieber: ich behaupte, daß die meisten es sehr unnaturlich sinden wurden, daß sie nicht mehr von meinem eigentlichen Grame hier aufgezeichnet antressen. Sie wurden nam, lich die dramatische Feinheit gar nicht bemerken, daß ich mich nur zu zerstreuen sucht; es ist daher sehr gut, daß ich auf Leser durchaus nicht zu rechnen brauche.

Der Maler ichlaft viel im Bagen, und es ift fehr Unrecht von mir, daß ich es nicht leiden fann. Much

angstigt es mich, wenn ber Postillon schnell fahrt, weil es möglich ist, daß wir ben schönsten Narren vorbeifahren, und wieber im Gegentheil schimp? ich auf ihn, wenn er die Pferde im Schritte gehen last. Wenn der Maler wacht, so machen wir uns beide Langeweile, er mir mit dem Pietro da Cortona, ich ihm mit meiner Braut: und darum thut er eigentlich gut, daß er schlaft.

In der nächsten Stadt will ich doch einige Tage bleiben, weil sonst meine Reise leicht ganz unnut wers den durfte. — Der Maler ist auch hier im Posthause eingeschlafen, und das sind' ich Unrecht; warum halt er sich kein Tagebuch, in das er seine Empsindungen einträgt? —

### 11.

Ich habe hier meine Empfehlungsbriefe abgegeben, aber es will sich noch nichts auftreiben lassen. Ich glaube, es fehlt mir noch an Uebung, da dies die erste Reise ist, die ich in dieser Rucksicht unternehme. Biels leicht sind auch die Briefe schlecht, die ich mitgenommen habe, denn die Menschen sind alle zu meinem außersten Berdrusse ungemein vernünftig. Ich habe bei einigen gesucht, in eine recht vertraute Familienfreundschaft zu kommen, damit sie sich vor mir nicht genirten, aber das gerieth mir gar nicht, denn da wurden sie noch verstänzdiger. Die Stadt hier ist nicht-dazu gebaut, wenn es immer so fortgeht, werde ich lange suchen können.

Beilaufig finde ich die Rlagen unfrer Schriftsteller

und Menschen sehr ungegrundet, daß wir einen zu großen Borrath an Marren hatten.

Es ist mir überhaupt ärgerlich, das dem Testamente meines Oheims nicht eine philosophische Definition angephängt ist, was man unter Narr zu verstehn habe. Der henter mag wissen, wie ich das nehmen soll, (so schreibe ich hier mit dem größten Unwillen) es ist ein so gemeines, so alltägliches Wort, daß man sich fast gar nichts dabei denkt, daß man es fast gar nicht ändern kann, sich etwas Unrichtiges darunter vorzustellen. Ich habe in allen Buchen, die Register haben, nachgeschlagen, in vielen sindet es sich nicht, in andern Werken machen mich die aufgestellten Beispiele nur noch verwirrter, und damit ist mir jest nicht geholsen, weil ich zum eigentlichen Studien auf meiner Reife keine Zeit habe.

Es foll sich ein sehr verständiger Mann hier befinden, diesen will ich um Rath fragen; er muß doch seine Mitburger kennen, und er kann mir daher vielleicht eine kleine Anweisung geben. Mein Onkel macht mir mit seinem Testamente gar zu viele Noth; er hat mich auf die Wanderschaft geschieft, und ich muß jest erst die Fähigkeit erwerben, sein Bermögen zu verwalten.

#### 12.

O mir ist es sehr schlecht gegangen, und ich bin noch in Berzweislung darüber. Wie schlägt es unfre besten Kräfte nieder, wenn unser gute Wille von den gefühllosen Menschen so sehr verkannt wird! Ich glaube wirklich, daß keine achte Sympathie mehr in der Welt zu haben ist, obgleich so wenig aufgebraucht wird.

3ch mar beut, wie ich es mit mir verabredet hatte, bei bem Manne, ber mir Rath ertheilen follte. Es war ein alter höflicher Berr, ber mir felber Die Thur aufmachte, als ich flingelte, woraus ich ben Schluß zog, daß er eben nicht fehr beschäftigt fein mußte. Wir festen uns. Ich trug ihm vor, daß ich fo frei ware, mit feinen Rath ju erbitten. Er murde von Minute ju Minute hoflicher und dienstfertiger, und ich hatte es mir fcon lange ausgemacht, daß man alten Leuten eine große Freude damit macht, wenn man fich bei ihnen Raths erholt. Nun ructe ich nach und nach mit meinem Gefuch hervor, und ber alte Mann murde fehr ernft. 3ch trug ihm vor, wie es mir jest ungemein auf Marren antomme, daß ich mich fonft zwar oft in Geldnoth, aber nie in dergleichen Berlegenheit befunden, er fei anfäßig und ein Landesfind, ob er mir nicht einige der hauptfachlichsten nachweisen fonne. 3ch fagte alles bies mit der größten Befcheidenheit, ohne Unmagung, mit hoflichem Ernft und mit einer Berbindlichkeit, Die feinem Dienfte, den er mir erweifen follte, gleichfam gus por eilte.

Mein Gesuch war geendigt. Es erfolgte eine Paufe. Meine Erwartung mar gespannt.

Mein herr, fing der Mann an, indem er das Alter auf seinem Gesichte sehr geltend machte, ich weiß nicht, wie ich zu der Ehre komme, daß Sie sich unterfangen, mir derlei Spaß vorzutragen. Ich bin Rath in dieser Stadt und habe mich in den Wissenschaften etwas umgesehn, und soll Ihnen mit diesen Qualitäten Narren nachweisen? Sie kommen vielleicht eben erst von der Universität, und sind gesonnen, wisig zu sein: aber mein

bester junger Berr, so muffen Sie wenigstens unter ben Leuten einen Unterschied machen lernen.

3d fiel aus ben Wolfen. 3d betheuerte ibm bei allen Beiligen, es fei mein Ernft, ich hatte nur unglud: licherweise bas Testament nicht bei mir, aber ich wollte mein Gesuch schriftlich von mir ftellen, und er tonne es aledann ale ein Dofument auf dem Rathhaufe nies berlegen: aber mit bem allen richtete ich gar nichts aus, fondern er jog bald die Manschetten weiter por. bald nahm er eine auf bem Tifche liegende Zeitung in Die Band, fo daß ich mobl einfah, er tonne von meiner Noth durchaus nicht gerührt werden, und diefe Bemer: fung ruhrte mich besto mehr. 3ch fing fogar an gu schworen, weil ich bachte, er mochte vielleicht ein Liebs baber bavon fein; ich fagte ihm von meiner Liebe, und daß mich Marren zum hochften Biele meines Gluckes fuhren fonnten, aber nichts wollte bei ihm etwas ver-Er schien es ordentlich darauf angelegt zu haben, unerbittlich zu bleiben, und die Bearbeitung feis ner Leidenschaften miglang mir ganglich. ф£ wirklich noch einmal an und suchte die mir in ben Weg gelegten poetischen Schwierigkeiten ju überwinden, aber vergebens; es erfolgte nichts, als die mehr fpige als wißige Antwort, daß es ichiene, als brauche ich nicht lange zu suchen, weil ich an mir felber ein fo koftbares Eremplar befige. Beiter mar weder Wis noch Rath aus ihm berauszubringen.

Als er durch einen Zufall horte, daß ich ein Ebel, mann fei, bat er mich wieder um Berzeihung, und das argerte mich mehr als seine Beleidigung; doch ließ ich ihm klugerweise davon nichts merken, sondern lenkte das

Gefprach auf die Literatur. 3ch hatte ihm damit einen großen Gefallen gethan, benn er murde nun gang que traulich, was ich nach dem vorhergehenden nie erwartet batte. Er mar ein großer Bewunderer unferer neuen beutschen Schriftsteller, besonders liebte er einen gemis fen la Fontaine, deffen Bis und humor ihn ents gudte. 3ch warf ihm ein, und that, als wenn ich beffen Schriften gelefen hatte, er ichiene mir boch fur einen Romandichter die Menschen fo wie die Menschheit ju genau ju fennen: das fei nicht des Mannes Cache, antwortete der Bewunderer, und diefer Borwurf fei im hochften Grade ungerecht, fo wie ber, daß er die Alten oder Gothe nachzuahmen suche, er ahme hochstens sich felber nach, und das fei ihm erlaubt, weil er ein bras ver Mann fei, und weil das den Lefer eben erft mit feinen Bortrefflichkeiten recht bekannt mache, wenn er fie in jedem neuen Buche wieder antrafe. Uebrigens feien Diefe Bucher vielleicht fein Futter fur jenes unbefannte Thier, welches man furzweg die Nachwelt zu nennen pflege; benn er, fo wie bas ubrige gegenwartige Beits alter, afen die etwanigen Rerne heraus, und fie fcmede ten ihnen. - 3ch erfuhr bei ber Gelegenheit, daß bies fer Mann an den Apollo und die Mufen durchaus nicht glaube, fonbern bergleichen unter die Fabeln ber Borgeit zu fegen pflegte, ja daß er die gange Borwelt fo betrachtete und hinter fich legte, wie Raufleute auf ihrem Ladentische die eingefommenen falschen Dungen zu nageln pflegen.

Bas wohl aus unfrer jegigen Gegenwart murde, fragte ich ihn, wenn hundert Jahre verfloffen waren? — Er befann fich ein Beilchen und fagte dann: Liebster Freund, laffen Sie uns nur fur die jegige Zeit han: deln, denken und empfinden; es wird nachher wahr, scheinlich auch Leute geben, die für ihre Gegenwart diese Mühe übernehmen werden. So gescheidt, wie wir jest sind, sind jene schwerlich; denn wir leben schon im Abfall der Zeiten und muffen schon zu den Brosamen in den Korben unfre Zuslucht nehmen, die die Siebentausend in der Wüsten übrig gelassen haben; die Zukunft muß vielleicht gar die Korbe anfressen.

Dergleichen Prophezeiungen hatte ich in diesem Manne durchaus nicht gesucht, daher verwunderte ich mich einigermaßen. Er schien es mit Bergnügen zu bemerken, und suhr daher fort: er sei noch einer von dem alten bestern Geschlecht und habe Ballast genug bei sich, um von den jezigen Wellen und Winden nicht umgeworfen zu werden, er sehe lieber etwas Solides für eine solche luftige leere Mahlzeit an, die in Engels Philosophen für die Welt der Sache so angemessen gesschildert sei, als daß er ein einzigesmal die windigen Speisen sur wirkliche in den Mund nehme; so besinde er sich wohl und sicher, und könne gleichsam die übrisgen verspotten und beinahe über sie lachen, doch sei er im Erunde dazu wieder zu verständig.

Ich hörte mit einer Andacht zu, als wenn der belphische Apoll zu mir gesprochen hatte, und im Grunde war es mehr, denn jener hat vielleicht nie eristirt. Ich empfahl mich jendlich und nahm mir vor, nie jemand in meiner Bedrängnis um Nath zu fragen, um nicht für wißig zu gelten und nach und nach die ganze Menschbeit gegen mich zu empören.

Ich bin also nunmehr eben so weit, als ich war, - und doch ist man in einer Sache weit genug, wenn man

nur nicht zurucktommt. Das ware nun gar schlimm, wenn ich mich nach einigen Wochen hinter meinem jestigen Anfange befände; und wer kann mir bafür ftebn, baß es nicht fo kommen wird?

Der Weg gur Tugend ift fteil, das ift mahr, aber ich geh' jest auch auf feinem Blumenpfade.

#### 13.

Wenn ich ein Lustspielbichter, oder überhaupt nur ein Dichter ware, (d. h. was die meisten Menschen eben keinen Dichter nennen wurden) so kommt ich boch hoffen, bald die drei nothigen Charaktere zusammen zu sinden, denn ich wurde alsdann die Menschen auf die wahre Art anzusehn wissen.

Biele Dichter haben ihre Bekannten oder Freunde kopirt, und die übrigen Freunde haben erst dadurch den kopirten Freund aus seinem wahren Gesichtspunkte ans gesehn. Ware dieser glückliche Jufall nicht eingetreten, so hatte er vielleicht sein Lebelang für einen unkomischen Charakter gegolten. Ich hatte daher mit mehr Einsicht gehandelt, wenn ich statt des Malers einen solchen komischen Dichter mit mir genommen hatte. So geh ich den schäse sind, daß das die Schäse sind, die ich so emsig suche.

Freilich giebt es auch dabei viele Bedenklichkeiten, wie es benn bei keiner Sache daran fehlt, wenn man fich bedenken will. In dem fich bedenken liegt

alles, was man dafür und dagegen sagen kann. Doch ich wollte die Anmerkung machen, daß wenn ich ein solcher komischer Dichter ware, ich doch eigentlich nur meine eigne Narrheit in andern wahrnähme. Der Besweis ware leicht zu führen, wenn ich einen nothlig hatte. Denn ich wurde ja erst das zur Einheit vereinigen, was ohne diese meine Bereinigung nicht vereinigt ware, kurz, ich ware übel dran, und der alte herr hatte gerade in diesem Falle vorzüglich recht.

Ach! ich suche überhaupt vielleicht nach nicht eristis renden Ibealen! Wie weit mag das Glud meiner Liebe und meiner Sauslichkeit noch entfernt liegen!

Der Maler ift auch langweitig, er besteht immer auf seinen wenigen Gedanken; ich bekomme keine Briefe von Emilien; ich finde nicht, was ich suche; ich werde über lang oder kurz in Berzweifelung fallen.

Wenn mein Onkel nicht gestorben ware, so mocht' ich ihn selber in den Saal hineinmalen lassen. Eigents lich liefe es gegen die kindliche Pflicht, aber ich wurde mir kein großes Bedenken machen; benn warum hat er mich in solche Verwirrung gebracht?

Der Maler klagt fehr darüber, daß die Menschen hier herum gar nicht gebildet sind und sich für die Künste durchaus nicht interessiren. Das ist vielleicht noch das beste an ihnen, denn es giebt nichts verächtlichers, als das lumpige Interesse, das so viele Menschen an den sogenannten schönen Wissenschaften nehmen. Es ziemt den wenigsten, und der Geschmack sinkt eben dann am meisten, wenn der Pobel ihn erobern will. Der Maler eisert auch zu sehr gegen den Pietro da Cortona, es ware mir viel lieber, wenn er etwas billiger dachte.

Morgen fruh reise ich von hier, und ich munichte, ich konnte Opfer bringen, wie es in der alten Welt gebrauchlich war; ich wollte gewiß keinen einzigen Damon, Baldgott ober helfende Gottin verfaumen. Aber so muß ich mir nun selber durch die Welt helfen.

Man sagt immer, dem ernsthaften Willen fei nichts unmöglich. Wir wollen nun bald an meinem Beispiele sehn, ob dieser Sat seine Richtigkeit hat; bin ich ungludlich, so habe ich doch wenigstens einen Fehler in einem schonn Sage entdeckt.

#### 14.

Emilie hat geschrieben I o nun ift schon alles befer in der Welt. Mir fallt manchmal ein, warum ich nicht einer von denen sein könnte, die ich suche, wie mir der alte herr von neulich schon auf den Kopf zugesagt hat, indem er zweiselte, ob ich Kopf habe. Wenn es sich zum Beispiel sügte, daß ein neuer junger held jetzt auf eine Entdeckungsreise ausginge, so könnte es ihm vielleicht einfallen, mir seinen guldenen Apfel anzubieten. Das Menschenthum läuft wunderlich durch einander; soviel ist gewiß, man welß nicht, wer Koch oder Kellner ist. Beim Eulenspiegel ist mir immer der Zweisel aufgestoßen, ob er oder die übrigen Menschen größere Narren waren.

Ich sehe nun andre Sauser und andre Menschen vor mir, und unter diesen scheint mir auch mehr Anlage zu herrschen. Ich horte gestern an der Table d'hote

einen berrlichen Dann über bie Ginrichtung von Enropa fprechen. Es gefiel mir ungemein, bag er mit nichts in biefer Belt gufrieden mar, bag er aber. zeugt mar, er murbe alles beffer treffen. 3ch fucte mir fogleich fein Bertrauen zu ermerben, um zu erfore ichen, ob ich vielleicht einen von ben breien Dannern gefunden habe. Dein Butrauen und meine Aufmerts. famteit gefielen ihm, fo bag er mir nach und nach alle feine Projette mittheilte. Er war ein febr großer Freund ber Republifen, alle andre Berfaffungen ichm ibm unmurdig. Aber boch behielt er fich vor, die Republis fen auf ihre mahre. Art emzurichten, damit fie nicht in fich felber zusammenfielen. 3ch habe noch nie einen Mann mit fo vieler Beisheit fprechen boren, und es mußte eine mahre Luft fein, wenn, fich bas narrifche Thier von Europa nur bequemen wollte, fich fo einrichten gu laffen. Aber baran ift jest noch nicht gu benten, und gute Ropfe muffen billig Thranen vergies Ben, wie es auch geschieht. -

— Bum Gind treffe ich hier ein Buch, das ich schon sonft mit sehr großem Bergnugen gelesen habe. Es ist der abentheuerliche Simplicissimus, 1669 gedruckt. In diesem Buche ist auf eine recht anschauliche Art das ganze Leben dargestellt, und so oft es auch angesührt ist, hat man es doch nach meinem Bedunken nie genug gelobt.

Im dritten Buche ift besonders eine Stelle, in der ich ben Reformator gang wiederfinde, den ich heut gesprochen habe. Der held der Geschichte dient als 3ås ger im Kriege und erzählt folgendermaßen:

""Ich fage einsmals mit 25 Feuer Adhren nicht weit von Dorften, und pafte einer Convon mit etli-

den Rabrleuten auf, die nach Dorften tommen follte. 3ch hielt meiner Gewohnheit nach felbit Schildwacht. weil wir bem Reind nahe maren: ba tam ein eingiger Mann daber, fein ehrbar gefleibet .- der redete mit ihm felbft, und batte mit feinem Deer Robe . bas er int Sanden trug ein feltzam Gefecht. 3ch tonnte nichts: andere verfteben, ale bag er fagte: 3 ch will eine mat die Belt frafen, es wolle mire bann bas große Rumen nicht zugeben! Borans ich muthmaßete. es mochte envan ein machtiger Runft fenn, ber fo verfleibeter Beis berumb ginge, feiner Unterthas nen leben und Sitten zu erfundigen, und fich nun vors genommen batte, folde (weil er fie vielleicht nicht nach feinem Willen gefunden) gebubrend zu ftrafen. Schi ges bachte, ift biefer Mann vom Reind, fo fests eine aute Rangion, wo nicht, fo willt bu ibn fo boffich tractiren, und ibm dadurch bas Berg bermaken abfteblen, daß es dir funftig bein Lebtage mobl befommen foll fprang berhalben bervor, prafentirte mein Gewehr mit aufaes jogenen Sahnen, und fagte: Der Berr wird ihm bes lieben laffen, vor mir bin in Bufc ju gebn, wefern er nicht als Reind traftirt fenn will. Er antwortet febr ernsthaftig: Golder Traftation ift meines gleichen nit gewohnt. 3ch aber bummelt ihn boffich fort, und fagte: Der Bere wird ihm nicht zuwider fenn laffen , fich por diesmal in die Zeit zu schicken, und als ich ihmeint ben Bufch zu meinen Leuten gebracht, und bie Schilbmache ten wieder befest batte, fragt ich ibn, wer er feine? Er antwortet gar großmuthig, es murbe mir wenig baran gelegen fenn, wenn iche fcon mußte; Er fen ein geos Ber Gott. 3ch wurde nun bald innen, bag ich auftatt eines Rarften einen Phantaften gefangen batte, ber fich

überstudirt, und in der Poeteren gewaltig verstiegen; benn da er bei mir ein wenig erwarmte, gab er sich vor den Gott Jupiter aus."

1 ... 3ch munichte gwar, bag ich biefen Rang nicht ges thane weil ich ben Rarren aber batte, mußt ich ibn wohl behalten, bis wir bon bannen rudten, und bemi nach mir bie Beit ohne bas ziemlich lang murbe ; ges bachte ich, Diefen Rerf ju ftimmen, und mir feine Bas ben au Rus ju machen, fagte berowegen ju'ihm: Dun' dann, mein lieber I ove, wie fompte boch, bag beine bobe Gottheit ihren himmlischen Thron verläßt, und gu und auf Erden fteigt? vergebe mir, o Jupiter, meine Rrage; bie bu vor furwißig balten mochteft; benn wir fennd ben bimmlifchen Gottern auch verwandt, und eis tel Sylvani, von ben Raunis und Dimphis geboren, benen biefe Beimlichfeit billig ohnverborgen fenn follte: 3ch fcmore bir benm Stnr, antwortete Supiter, bag bu hiervon nichts erfahren follteft, wenn bu meinem Dundfchenken Ganymebe nicht fo ahne lich febeft, und wenn bu fcon Dans eigner Gobn mareft; aber von feinetwegen communicire ich bir, bag ein groß Gefchren über ber Belt Lafter gu mir burch Die Bolfen gedrungen, baruber in aller Gotter Rath befchloffen worden, ich tonnte mit Billigfeit, wie gu Lucaons Beiten, ben Erbboben wieber mit BBaffer anstilgen, weil ich aber bem menfchlichen Gefchlecht mit fonderbarer Gunft gewogen bin, und ohnebas allezeit lieber Die Gute, als eine ftrenge Berfahrung brauchte, vagire ich jest herum, ber Denfchen Thun und Laffen feibft zu erkundigen, und bowohl ich alles arger finde, als mire vortommen, fo bin ich boch nicht gefinnt, alle Menfchen jugleich und ohne Urfach auszureuten, fons

dern nur diejenigen gut ftrafen, die gu ftrafen find, und bernach die übrigen nach meinem Billen gu gieben."

"Ich mußte zwar lachen, verbiffe es boch so gut ich konnte und sagte: Ach Jupiter, deine Muhe und Arbeit wird besorglich allerdings umbsonst senn, wenn du nicht wieder, wie vor diesem, die Welt mit Basser oder gar mit Fener heimsuchest: benn schiesest du einen Krieg, so laussen alle bose verwegene Buben mit, welche die friedliebende fromme Menschen nur quelen werden; schieftestu eine Theurung, so ists eine verwunschte Sach vor die Bucherer, weil alsdenn benselben ihr Korn viel gilt; schiestlu aber ein Sterben, so haben die Geighäls und alle übrige Menschen ein gewonnen Spiel, indem sie hernach viel erben; wirst derhalben die ganze West mit Buten und Stil ausrotten mussen, wenn du and ders strafen wilt."

"Jupiter antwortet, bu rebest von ber Gach wie ein naturlicher Menfc, als ob bu nicht mußteft, baß und Gottern moglich fen, etwas anguftellen, bag nac die Bofe gestraft und die Gute erhalten werden; ich will einen beutschen Belden erwecken; ber foll alles mit der Scharfe des Schwerds vollenden, er wird alle verruchte Menfchen umbringen, und bie Frommen erhale ten und erhoben. 3ch fagte: fo muß ja ein folcher Seld auch Soldaten haben; und wo man Soldaten braucht, ba ift auch Rrieg; und wo Krieg ift, ba muß ber Unfduldige fowohl als ber Schuldige berhalten. Sind ihr irrbifche Gotter benn auch gefinnt wie die itre bifche Menfchen, fagte Jupiter bierauf, daß ihr for gar nichts verfteben tonnet? 3ch will einen folchen Belben ichiden, ber feinen Solbaten bedarf und boch bic gange Belt reformiren foll; in feiner Geburt Stund

will ich ibm verleiben, einen wohlgeftalten und ftartern Beib, ale Bercules einen batte, mit Rorfictlateit, Beiebelt und Berftand überflußig geziert, biergu foll ibm Benus geben, ein foon Angeficht," alfo : baf ct auch Rarciffum, Abonibem und meinen Ganp, medem felbft übertreffen foll, fie foll ibm au allen feis nen Tugenden eine fonderbare Bierlichfeit, Muffeben und Unmuthigfeit vorftreden, und dabero ihn ben aller Welt beliebt machen, weil ich fie eben ber Urfach halber in feiner Nativität besto freundlicher anbliden werbe. Ret. curine aber foll ibn mit unvergleichlich finnreicher Bernunft begaben, und der unbeftandige Dann foll ibm nicht icablic. fonbern nutlich fenn, weil er ibm eine unglaubliche Gefdwindigfeit einpflanzen wird; die Ballas foll ihn auf bem Darnaffo auferziehen, und Bultanus foll ibm in Hora Martis feine BBaffen. fonderlich aber ein Schwerd fcmieden, mit welchem er die gange Belt bezwingen und alle Gottlofen nieder, thachen wird, ohne fernere Bulf eines einigen Menfchen, ber ihme etwan als ein Soldat benfteben mochte, er foll feines Benftandes beborffen, eine febe große Stadt foll van feiner Gegenwart erzittern, und eine jebe Bestung, Die fonft unuberwindlich ift, wird er in der erften Bier, telftund in feinem Gehorsam haben, gulett wird er ben größten Potentaten in der Belt befehlen, und die Regierung über Meere und Erden fo loblich anstellen, bag bepbe, Gotter und Menschen ein Bohlgefallen barob haben follen."

"Ich sagte: wie kann die Niedermachung aller Gotts lofen ohne Blutvergießen, und das Commando über die ganze weite Welt ohne sonderbaren groffen Gewalt und ftarken Urm beschehen und zu wegen gebracht werden?

o Supiter, ich befenne bir inverholen, bas ich biefe Dinge weniger ale ein fterblicher Denfc begreifen tann! Jupiter antwortet, bas gibt mich nicht Bunder, weil bu nicht weift, mas meines Belben Sowerd vor eine feltene Rraft an fich haben wird, Bulcanus wirds aus benen Materialien verfertigen, baraus er mir meine Donnerfeit macht, und beffen Lugenden babin richten, daß mein Beld, wenn er foldes entblogt und nur einen Streich damit in die Luft thut, einer gangen Armada, wenn fie gleich hinter einem Berg eine gange Schweiger Deilewegs von ibm funden, auf einmal die Ropf ber underhauen fann, alfo daß die armen Teufel ohne Ropf da liegen muffen, ehe fie einmahl wiffen wie ihnen gefchehen! Wenn er benn nun feinem Lauf den Anfang macht, aund vor eine Statt oder Beffung fommt, fo wird er bes Zamerlani Manier brauchen, und jum Brichen, daß er Rriedens balber, und gur Beforderung aller Boblfahrt vorhanden fene, ein meiffes Rabulein aufsteden, tommen fie bann zu ihm beraus, und bes quemen fich, wol gut; wo nicht, fo wird er von Leber gieben, und burch Rraft mehrgebachten Schwerds, allen Bauberern und Bauberinnen, fo in der gangen Statt fein , bie Ropff berunder bauen , und ein rothes gabu. lein auffleden. Bird fich aber bennoch niemand eins stellen, so wird er alle Morder, Bucherer, Dieb, Schel men, Chebrecher, huren und Buben auf die porige Manier umbringen, und ein fcmarges Sahnlein feben laffen, wofern aber nicht fo bald biejenigen, fo noch in ber Statt übrig blieben, ju ihm tommen, und fich des muthia einstellen, fo wird er Die gange Statt und ihre Inwohner als ein haleftarrig und ungehorfam Bolt aus: rotten wollen, wird aber nur diejenige hinrichten, Die

ben andern abgewehret haben, und ein Atfach gewefen, daß fic bas Bolt nicht ehe ergeben. Alfo wird er von einer Statt jur andern gieben, einer jeden Statt ihr Theil Landes um fie ber gelegen, im Frieden ju regies ren übergeben, und von jeder Statt burch gang Teutsche land zween von den flugften und gelehrteften Dannern an fich nemmen, aus benfelben ein Parlement mas den. Die Statt mit einander auf ewig vereinigen, Die Leibeigenschaften fammt allen Bollen; Accifen, Binfen. Gulten und Umbgelter burch gang Teutschland aufbeben. und folde Anftalten machen, bag man von teinen Pronen, Bachen, contribuiren, Gelt geben, Rriegen, noch ciniger Beschwerlichkeit beim Bolt mehr miffen, fonbern viel feeliger als in ben Elpfifchen Relbern leben wird: Alebann (fagt Aupiter ferner) werbe ich oftmale ben gangen Chorum Deorum nemmen, und berunder gu ben Teutschen fteigen, mich unter ihren Weinftoden und Reigenbaumen ju ergoben, ba werde ich ben Belicon mitten in ihre Grengen feten, und die Dufen von neuem barauf pflangen, ich merbe Teutschland boher fecgnen mit allem Ueberfluß; als bas gludfeelige Ar as bien, Defopotamiam, und die Gegend um Das mafco; die griechische Sprache werde ich alebenn vers fcmoren, und nur Tentfc reben, und mit einem Bort mich fo gut Teutsch erzeigen; baß ich ihnen auch ende lich, wie vor diefem ben Romern die Beberrichung aber Die gange Belt gutommen laffen werbe. 3ch fagte: Sochfter Jupiter, mas werden aber gurften und Berren baju fagen, wenn fich ber funftige Beld unters ftebet, ihnen bas Sprige fo unrechtmäßigerweis abjus nehmen, und ben Statten gu unterwerfen? werben fic fich nicht mit Gewalt widerfesen, ober wenigst vor Gots

tern und Denfchen bawiber protestiten? Inpiter ants wortet, hierum wird fich der Seld wenig betummern, er wird alle Groffe in brei Theil unterfcheiben und biejenige, fo ohnexemplarifc und verrucht leben, gleich ben Bemeinen ftrafen, weil feinem Ochwerd fein irrdis fche Gewalt ju widerfteben vermag, benen übrigen aber wird er bie Bahl geben, im Land ju bleiben ober nicht; mas bleibt, und fein Baterland liebet, Die werden leben maffen wie andre gemeine Leut, aber bas Privatleben der Teutschen wird alebenn viel vergnugsamer und glucke feeliger fein, als jegund bas leben und der Stand eines Roniges, und bie Teutschen werden alebenn lauter Fabricti fein, welcher mit bem Ronig Dorrho fein Reich nicht theilen wollte, weil er fein Baterland neben Chr und Tugend fo hoch liebte, und das fenn bie zweite; Die britte aber, Die Ja . herrn bleiben, und immerzu herrschen wollen, wird er durch Ungarn und Italia in Die Moldau, Ballachen, in Macedoniam, Thraciam, Graeciam, ja über ben Hellespontum in Asiam bineinführen, ihnen diefelbe gander geminnen, alle Dufig. ganger in gang Teutschland mitgeben, und fie albort ju lauter Ronigen machen; alebann wird er Conftantinos pel in einem Lag einnehmen, und allen Surten, Die fich nicht befehren oder gehorfamen werben, die Rooff vor den hindern legen: dafelbft wird, er das Romifc Raiferthum wieder aufrichten, und fich wieder in Teutsche land begeben, und mit feinen Parlementsberen (welche er, wie ich icon gefagt habe, aus allen teutschen State ten paarweis famblen, und die Borfteher und Bater feines teutschen Baterlandes nennen wird) eine Statt mitten in Teutschland bauen, welche viel groffer fein wird, als Manoah in Amerika, und goldreicher als

Jerusalem zu Salomons Zeiten gewesen, beren Wall sich bem Tyrolischen Geburg, und ihre Wassergraben ber Breite des Meers zwischen Hispansa und Africa verz gleichen soll, er wird einen Tempel hineinbauen von lauter Diamanten, Audinen, Smaragden und Saphiren, und in der Kunstammer, die er aufrichten wird, werz den sich alle Naritäten in der ganzen Welt versammeln, von den reichen Geschenken, die ihm die Konige in Chink, in Persia, der große Mogar in dem Orientalisschen Indien, der große Tarter Chan, Priester Johann in Africa, und der große Czar in der Moscau schieden, wosern ihm bemeldeter Deld sein Raiserthum nicht ges nommen, und solches dem Romischen Kaiser zu Lehne gegeben hätte."

"Ich fragte meinen Jovem, was benn die christlichen Ronige ben der Sache thun wurden? er antwortet, der in Engeland, Schweden und Dennemark werden, weil fie Teutschen Gebluts und Herkommens: der in hispania, Frankreich und Portugall aber, weil die Alte Teutsschen selbige Lander hiebevor auch eingenommen und resgiert haben, ihre Kronen, Konigreich und incorporitte Lander, von der Teutschen Nation aus freien Studen zu Lehne empfahen, und alsdenn wird, wie zu August Beiten, ein ewiger beständiger Fried zwischen allen Woltkern in der ganzen Welt seyn."

"Einer von meinem Gefolge, der uns zuhörete, hatte den Jupiter schier unwillig gemacht, und den handel bennahe verderbt, weil er sagte: Und aledenn wirde in Teutschland hergehn wie im Schlaraffenland, da es lauster Muscateller regnet, und die Creuger-Pastetlein über Nacht wie die Pfisserling wachsen! da werde ich mit beis

wen Backen freffen muffen wie ein Drefcher, und Malvofier faufen, baß mir die Augen abergehn. Ja freilich antwortet Jupiter, vornemlich wenn ich dir die Plag Erisichthonis anhenten wurde, weil du, wie mich dunten will, meine hoheit verspottest; zu mir aber sagte er, ich habe vermeint, ich sei bei lauter Silvanis, so sehe ich aber wol, daß ich den neidigen Momum oder Zoilnm angetroffen habe; Ja man sollte solchen Berrathern das was der himmel beschossen, ind so bie eble Perlen vor die Sau werfen, ja freilich!"

"3ch fagte ju ihm; Allergutigfter Jove, bu wirft ja eines groben Balbgotte Unbescheidenheit halber beis nem alten Ganomebe nicht verhalten, wie es weiter in Teutschland bergeben wird? D Rein, antwortet er, aber befehle vorber diefem Theoni, daß er feine Dips ponacis Bunge furterbin in Baum balten folle, ebe ich ibn (wie Mercurius ben Battum) in einen Stein vermandele; Du felbft aber geftebe mir, bag du mein Ganomedes feift, und ob bich nicht mein enfferfiche tige Juno in meiner Abmefenheit aus bem himmlis fchen Reich gejaget habe? 3ch verfprach ibm alles in ergablen, ba ich gern gehort haben murbe, mas Ch an wiffen verlangte. Darauf fagte er: Lieber Ganomede. (lengne nur nicht mehr, benn ich febe mohl, bag bu es bift) ce wird alebenn bas Goldmachen in Teutsche land fo gewiß und fo gemein werben, als bas Safners Sandwert, alfo baf fchier ein jeder Rogbub ben Lapidem Philosophorum wird umschleppen! 3ch fragte, wie wird aber Teutschland bei fo unterschieben Relie gionen - ein fo langwierigen Rrieben baben tomen? D Dein! fagt Juplter, mein Beld wird biefer Gorg weislich vortommen, und vor allen Dingen alle drift

liche Religionen in ber Belt mit einander vereinigen: 3ch fagte; o Bunder, das mare ein groß Bert! wie mufte bas zugeben? Supiter antwortet, bas will ich bie berglich gern offenbaren! Rachdem mein Beld ben Universalfrieden ber gangen Belt verschaft, wird er bie Beift, und Beltlichen Borfteber und Saupter ber Chrifts lichen Bolfer und unterschiedlichen Rirchen mit einem febr beweglichen Germon anreden, und ihnen die biss herige hochschadliche Spaltungen in ben Glaubenefachen trefflich zu Gemuthe fuhren, fie auch burch hochvers nunftige Grunde und unwidertreibliche Argumenta das f bin bringen, daß fie von fich felbft eine allgemeine Bers einigung munichen, und ihme das gange Bert, feiner hohen Bernunft nach ju dirigiren, übergeben werden : Alsbann wird er bic allergeiftreichfte, gelehrtefte und frommefte Theologie von allen Orten und Enden her, aus allen Religionen zusammenbringen, und ihnen eine Art, wie vor diefem Ptolomaus Philabelphus ben 72 Dollmetichen gethan, in einer luftigen und boch stillen Gegend, ba man wichtigen Sachen ungehindert nachfinnen fann, gurichten laffen, fie bafelbft mit Speis und Erant, auch aller andrer Rothwendigfeit verfehn, und ihnen auflegen, daß fie fo bald immer moglich, und jedoch mit der allerreifften und Bolerwegung die Strits tigfeiten, fo fich zwischen ihren Religionen enthalten, ernftlich beilegen, und nachgehende mit rechter Ginhels mahre, Beilige und Chriftliche Relis ligfeit die rechte, gion der S. Schrift, der uhralten Tradition und ber Probirten . B. Bater Meinung gemäß, fcbriftlich verfaffen follen: Um diefelbige Beit wird fich Pluto ges waltig hintern Ohren fragen, weil er alebann die Ochmas lerung feines Reichs beforgen wird, ja er wird aller:

hand Rund und Lift erdenten, ein Que barein ju mas den. und bie Sach, wo nicht gar ju hintertreiben, jes boch folde ad infinitum ober indefinitum in brine gen, fich gewaltig bemuben; er wird fich unterfteben, einem jeben Theologo fein Intereffe, feinen Stand, fein geruhig Leben, fein Beib und Rind, fein Unfebn und je fo etwas, bas ihm feine Opinion gu behaupten, eine rathen mochte, vorzumahlen : Aber mein bapfferer Beld wird auch nicht fenern, er wird, fo lang biefes Concis lium wahret, in ber gangen Chriftenheit alle Gloden lanten, und bamit bas Chrifflich Bolf jum Gebet an bas bochfte Rumen ohnablaffig anmahnen, und um Sendung des Geiftes der Bahrheit bitten laffen: Benn er aber merten murbe, daß fich einer ober ander vom Plutone einnemmen ließ, fo wird er die gange Congregation, wie in einem Conclave, mit Sunger qualen, und wenn fie noch nicht bran wollen, ein fo bobes Wert ju befordern, fo wird er ihnen allen von Benten predigen, ober ihnen fein munderbarlich Schwerd weis fen, und fie alfo erftlich mit Gute, endlich mit Ernft und Bebrohungen babin bringen, baf fie ad rem fcbreie ten, und mit ihren halbftarrigen falfchen Deinungen, Die Belt nicht mehr wie vor Alters foppen: Dach ere langter Ginigfeit wird er ein groffes Jubelfeft anftellen, in der gangen Belt Diefe gelauterte Religion publiciren, und welcher aledann barwider glaubt, ben wird er mit Schwefel und Bech martnrifiren, oder einen folden . Reber mit Burbaum besteden, und dem Plutone jum Reuen Jahr Schenken. Jest weift bu, lieber Ganymebe, alles mas du gu wiffen begehreft.""-So meit ber alte Simpliciffimus.

In diefer gangen Stelle herricht mehr Satpre, als

Die meisten Leute bemerken werden, so wie im ganzen Buche mehr Poesse und ein besserer Styl ift, als man jemals geglaubt hat. Jene Stelle ift auch für und noch nicht unpassend geworden und der wirkliche ewige Friede dürfte wohl nur durch einen ähnlichen Belden hervorgebracht werden können. Ich denke immer an diesen Jupiter, wenn ich die mannichfaltigen Boreschläge hore und lese, die das Glück der Renschheit ben gründen sollen.

Aber tein Mensch lieft jest bas alte vergeffene Buch : wohl aber die neuen politischen Journale.

### 15.

heut hat der Maler ein großes herzeleid erlebt; er hat namlich einen andern Menschen, auch einen Maler angetroffen, mit dem er Streit und Zank angefangen hat. Ich habe gar nicht geglaubt, daß eine kriegerische Natur in ihm verborgen lage; denn ich habe ihn immer für sehr friedfertig gehalten.

Jener fremde Mensch behauptete namlich: Pietro-Cortona sep einer ber größten Maler, die die Belt je hervorgebracht habe; die meisten andern berühmten Meisster mußten ihm weit nachstehn; und das war fur den herrn Ferdinand zu schwer zu verdauen. Sie wurden recht grob gegen einander, und beide warfen sich Unwissenheit vor. Ich freue mich sehr darüber, wenn Leute. heftig gegen einander werden; benn dann schimmert in unser seine und überkultivirte Welt gleichsam noch ein Stückhen des goldnen Zeitalters herein, und erinnert uns an die versorne Freiheit, die jedem erlaubte zu thun, was er nur wollte. Suchen manchmal die Menschen gar das Faustrecht wieder hervor, so wird mir um so wohler; und ich wollte viel darum geben, wenn ich es mit bewirten konnte, daß in unserm Deutschland die edle Borfunft eingeführt wurde.

Es ift gewiß, daß man viel zu viel Politeffe gemabr wirb, baruber fann ber wirfliche Menfch gar nicht jum Borfcbein fommen . fondern er ift von Lebensart und Sitten fo eingebaut, daß es uns fcmer wirb, ihn auch nur in erratben. Desmegen ift uns jest bie Denfchens fenntnif febr fauer gemacht, und viele lente haben Recht, wenn fie eine eigne Biffenschaft baraus bilben wollen. Ginen großen Dachtheil auf die Sitten bat es gehabt, baf man auch vom Theater Die Schlägereien verbannt bat, und febr munderlich ift es, daß die Duelle bort noch erlaubt find. Aber ber Menfch ift in allen Dingen intonfequent, und man follte fich barufer gar nicht mehr verwundern : benn mahthaftig, wenn fie tone fequent maren, warben fie noch viel narrifcher fein. Das mas die meiften ans dem Stegreife thun, ift bei weitem noch bas befte; es gerath ihnen auch immer am

Der fremde Maler schien Unrecht zu haben; benn herr Ferdinand machte die meisten Worte, Der and bre wurde beinah zum volligen Stillschweigen gebracht, und mehr ift zum Siege ber Gegenparthei nicht nothe wendig.

Ich schweige gern in jedem Streite gleich still und gonne meinem Gegner ben Triumph; denn die Mensschen streiten gewöhnlich über bas, was sie nicht wissen, wovon sie kein Wort versiehn, da thun sie sich am allerliebsten mit ihren keeften Behauptungen hervor;

und freilich bin ich auch fo. 3ch bin aber meift fetbft bavon überzeugt und fange nur einen fleinen Streit an, um ihn gleich wieder fallen gu laffen. Ueberhaupt liebe ich bas Schweigen mit Paffion, am gewöhnlichften wenn andre Menfchen gern recht viel mit mir fprechen mochten. Es ift mit ben Menschen umgefehrt, wie mit ben Biolinen, Diefe gewinnen, je mehr man fie aus fpielt; ein Menich aber, ber fo recht ausgespielt ift, bas heißt, ber fich recht burch alle nur mogliche Materien durchgesprochen hat (und so weit fommen bie meistem fcon im 23ften Jahre), ift ein unausstehliches Infine ment. Rommt über einen folchen ein Birtuofe ober fogenannter guter Gefellichafter, gebildeter Dann, Dann mit Renntniffen ausgeruftet u. bergi. und zieht alle Res gifter des Instruments an, um feine Fertigfeit gu geis gen, fo entfteht baraus ein Rongert, bag man bavon laufen mochte. Wenn es fich thun lagt, laufe ich auch immer unter folden Umftanden bavon.

Ich konnte einen Folioband über die Bortreflichkeit des Schweigens schreiben; wenn ich gern über eine Masterie spreche, so ist es über diese, und sie ist für mich auch unerschöpflich. D ihr vortrefslichen heiligen Oftine diens! die ihr oft in eurer Lebenszeit kein Wort ausssprecht, wie weise send ihr! Mit Euch muß es sich sprecht, wie weise send ihr! Mit Euch muß es sich noch der Mühe verlohnen, sich zu unterhalten. Ihr habt gewiß den guten Ton völlig in Eurer Gewalt, zu Euch möchte ich teisen, um gute Gesellschaft auszusuchen.

# 16.

Der fremde Maler, der Martin heißt, ift nun ganglich der Meinung Ferdinands und vielleicht mehr von Pietres Schlechtigkeit überzeugt, als dieser selbst. Martin ist Ferdinands eifriger Anhänger geworden und ste lieben sich nun beide von herzen. Wenn ich einen wirklichen, wahren Freund erwischen konnte, wollte ich ihm auch sehr gern ein Paar von meinen besten Reinungen aufopfern, er sollte sogar das Aussuchen haben, und mehr kann man hoffentlich doch nicht thun. Dabei halte ich von meinen Meinungen gewiß eben so viel, als ein andrer verständiger Mensch.

Aber ich habe nun vor den Gebanfen des Rerbinand felber mehr Refpett, feit er ben Fremden übermunden bat : ich glaube nun fast, daß er fo einfaltig nicht fein fann, als er mir immer vorgetommen ift. . Freilich giebt es nicht leicht einen Menfchen in ber Belt, ber nicht feine Unbanger finden fann, wenn er fich nut Die Dabe geben will, fie zu fuchen. Richts ift fo bequem . als etwas juglauben, bas ein andrer meint, und biefer hat feine Meinung gewöhnlich auch nur vom foren: fagen. Go fann man bie Rechnung bis ins tinends liche fortseben. Es muß aber irgend einmal in wealten Beiten einen gegeben haben, ber wirflich und mabrhaft etwas gemeint hat: und fo werden wir gang von feibft und naturlicherweise auf die Offenbarung geführt. Die Menfchen tonnen ohne Offenbarung nicht fertig werben, bas febn wir taglich mit unfern Mugen; mas ich mir felbft nicht gutraue, traue ich auch feinem andern gu, und wenn ich nun auf diefe Art mit meinem Schluffel immer bober flimme, fo fomme ich am Ende an bie

Pforte, aus der die Stimme den Menschen erschallte, die die hohe Weisheit ihnen zum bessern Verständnis in populäre begreisliche Sage überseste: und davon hat man bisher gezehrt und wird zehren, so lange die Welt febt.

Man kann die Offenbarung fast auf alles in der Welt ausbehnen. Richt bloß die Sprache, Bernunft, u. bergi., sondern auch die Rleibertracht ist offenbart; nicht bloß die Philosophie, sondern auch die Art Tabact ju nehmen und zu niesen. Es giebt keinen Menschen, der es magte, alle diese Dinge nach seinem eigenen Busto, oder aus freiem Willen zu treiben.

Wenn es hin und wieder einmal Leute giebt, die fich gegen diefe Offenbarungen sperren, so find sie billig für Reber zu achten, und die übrigen Menschen thun wohl daran, den Umgang dieser gefährlichen Neuerer zu vermeiben.

3ch verliere mich immer in Gedanten, die ich anfangs gar nicht gesucht habe: ein schlimmer Erfolg des Nachbenkens.

Jest verfalle ich auf Emiliens Andenken. Es ist schändlich, daß ich seit langer Zeit so gar wenig an sie gedacht habe. Jest peinigt es mich, daß ich von ihr entfernt bin, und doch noch nicht zurückreisen darf: daß ich dem Endzweck meiner Neise noch um nichts naher gekommen bin. Ich weiß nicht, wie mein zukunftiger Lebenslauf aussehn wird, aber der jesige gefällt mir gar nicht.

Die Langeweile ift das schlimmfte Podengift, das fich in diese arme Belt eingeschlichen hat. Und bagegen laffen fich gar teine Anstalten treffen; man tann sich nicht inofuliren laffen, um nachher davon frei zu fein,

benn sonst lase man eine Anzahl vortrefflicher Bacher hindurch, man befuchte eine Zeislang gescheibte Leute, man horte Predigten und fludierte Journale, ober gabe sich ordentlicherweise für die Krantheitszeit irgendwo in Pension; unsre Deutschen, denen es gewiß an praktischem Sinn nicht sehlt, und die gern Geld verdienen, wirden sehr bald dergleichen Erziehungsanstalten anter gen: Waisenhäuser, Militainstademien, Gymnosien, durch die man hindurch mußte. Wenn man dann eine Zeitlang studirt hätte, mußte man ordentlich, wie es an vielen Orten eingeführt ist, eraminiet werden, ob man reif sei, ob man wohl schon im Stande sel, andern Langeweile zu machen. Die sich ganz vorzäglich auszeichneten, mußten dann mit Stipendien versorgt und in bürgerlichen Geschäften vorgezogen werden.

Doch ich vergeffe, daß diese Jdeale gum Theil langft realisirt find, und daß ich nur so über die Langerweile fchreibe, um mir die Langeweile zu verfreiben.

Jest könnt' ich nun schon so lange verheirathet senn, daß Emilie in meiner Gefellschaft Langeweile empfände; ich könnte auf dem Lande sigen und an einem schönen Steckenpferde schnigeln, um mir die Zeit zu vertreiben: etwa an einem fortlaufenden Auszuge aus der hamburger Zeitung arbeiten, oder aus der Berliner bas Avancement bei der Armee in ein Register tragen, und die Namen nachher wieder nach dem Alphabete rangiren; ich könnte mir auch eine Bibliothek von Schulprogrammen sammeln, oder in funf bis sechs Lotterien segen und nachher die Labellen erwarten: kurz, ich könnte auf meinem Grund und Boden wie ein Fürst leben; aber das Schickfal, das boshafte, gönnt mir meine bescheidenen

Bunfche nicht, fondern zwingt mich, mich auf einer verflucht langweiligen Reise herum zu treiben.

Welch eine gluckliche Ibee, daß es mir einfiel, mir ein Tagebuch einzurichten! Ift biefer Umstand nicht noch mein einziger Trost? Wurde ich ohne ihn nicht in eine reelle Berzweislung verfallen? Ich mochte behaupten, es rettet ein Menschenleben. O, außerst nubliches Tagebuch!

Benn ich ein Dichter mare, warde ich ohne Zweifel Berfe machen. Gewiß muß man fich aus folchen Situas tionen ben Urfprung ber Dichter richtig vorstellen.

Ob Emilie wohl zuweilen an mich benkt? Hol's der Henker, warum kann ich durchaus nicht recht ernsthaft werden? Es ist ein wunderlicher Geist in mir, der alle vernünftigen Gedanken mit Gewalt zurückhalt. Wenn ich im Stande der Ehe nicht verwandelt werde, so bin ich auf meine Lebenszeit ein verlornes Geschöpf. Darum sollte ich eben darnach trachten, sobald als möglich zurück zu reisen.

Ich muß mir von neuem Mahe geben, die erforder, liche Portion Narren anzutreffen. Sollten sie denn wirtz lich allenthalben so selten sein? Was ich hier nicht finde, finde ich vielleicht anderswo; was heute nicht gelingt, gerath morgen, wenn nicht morgen, doch wohl überz morgen

"Und friecht bis zur legten Splbe der uns bestimms, ten Beit, und alle unsere Gestern haben Rarren "zum staubbedeckten Tode hingelenchtet."

Ich muß mich schlafen legen, denn ich bin mube. Ein seichter und gewöhnlicher Grund, um einzuschlafen; aber ich habe feinen beffern.

#### 17.

O ungluckliches Schickfat! o verdammtes goldnes

Ich mochte rafend werden, wenigstens natrifc. Wer weiß, ob ich's nicht fcon bin !

Heute tonnte ich in unaufhörlichen Ausrufungen schreiben; benn ich bin noch an keinem Lage meines Lebens so verbrußlich gewesen, als eben heute.

Die Sonne ging so freundlich auf, ich dachte nichts weniger, als daß mir fo ein verdammter Streich arribiren konnte. Aber just darum ist er mir gewiß arrivirt, weil ich an nichts weniger dachte!

Aller Eroft, alle Philosophie verläßt mich.

Statt den Endzweck meiner Reise zu erfullen, verwickele ich mich ohne alle Noth in alberne Abentheuer. Ich fomme immer spater zu meiner Geliebten zuruck, ich verliere immer mehr Zeit, und noch obendrein

Rein, es ift gar nicht auszusprechen!

O warum reiste ich aus? O warum nahm ich nicht ein Barometer oder Thermometer mit, der es mir jedese mal nachgewiesen hatte, wenn ich mich in der Nähe eines Narren befand. Sie sind bei Gott gar nicht von den übrigen ordentlichen Menschen zu unterscheiden. Ich ließe mich gern in diesen Freimaurers Orden aufnehmen, um nachher nur die Meister vom Stuhl zu erkennen. — Aber das strenge Verhängniß nimmt mir die Vissen von dem Munde weg: und nicht allein das, cs. giebt mir nachher noch einen Schlag auf den Mund.

3ch bin jest ohne allen Scherz; benn meine Bunde schmetzt mich empfindlich. 3ch habe namlich ein Duell

gehabt, und die Spuren des goldnen Zeitalters, das ich neulich so lobte, sind an mir sichtbar genug. Es ist mir durch Fell und Fletsch gedrungen, und nun sie ich hier und lamentire: und auch damit ist mir nicht einmal geholfen.

3ch begreife auch nicht, wie ich bagu tam; ich tann mich dar nicht mehr erinnern , wie fich ber Streit ente wann. Genug, es mar berfelbe Menfch, ber mir neu: lich mit feinen politischen Grundfagen fo aufgefallen mar. Er wollte beut verreifen, und ift nun auch fcon wirfe Wir famen heut Dittag gufammen und er fprach wieder über bie Art, wie er Europa eingerichtet wiffen wollte. 3ch gab ibm Recht, um feine gange Meinung ju boren, und bie fam nun wirflich erft recht umftandlich an's Lageslicht. Dir war immer, als borte ich ben Gott Jouem aus meinem Simplicissimo reben. Rurt, ich wollte mein Lagebuch bann auch nicht gan; umfonft und pur ju meinem Beffen gefchrieben haben; ich holte es von meinem Bimmer, und las biefem Polis tifer mit ironischer Ernsthaftigfeit die gange abgeschrie: bene Stelle vor. Er blieb gang gleichmutbig; aber einige anwesende Personen, die uns jugehort hatten, lachten laut. Darüber murbe er bofe, und ce fiel ihm ein, ich fonnte ibn mohl gar foppen. Bother hatte er bem Jupiter in allen Dingen Recht gegeben und gemeint, der Rerl verftehe ichon ein Ding einzurichten, wie es fich gehore; jest aber ichalt er ihn fur einen unwiffenden Efel, fur einen Charlatan in ber Politit, fur einen Ignoranten, der den Benfer von den jegigen Afpecten verstunde. Er glaubte damit die übrigen von ihrem Lachen ju turiren und fich ju ihrer Partei gu: fchlagen; ig um alles gut zu machen, manbte er felbft ein fleines

Gelächter baran, und fah fich bann mit einiger Zuver- ficht wieder um.

3d ließ es mit einfallen, Jupiters Chre ju vertheidigen und ju behaupten, er fei ein guter Politifer, und feine Idee mit dem unverwundbaren ftreitbaren Belben fei por trefflich. Die Berren lachten von neuem, und der Dann, ber Europa umarbeiten wollte, tam von neuem in Betlegenbeit. Ge half fich endlich auf dem turgeften Bege: er murde grob. Es ift mabr, es giebt fein unfehlbates res Mittel, fich aus ber Berlegenheit ju giehn, als bies fes; benn gewohnlich gerath überdies noch die Gegenpartei in Berlegenheit. Go mare es mir beinahe ergangen. Da ich aber mahrnahm, bag biefes Bausmittel, welches fo vielen Sausvatern beständig ju Gebote fteht, fich am Politifer fo probat erwies: fo fam ich barauf, es in meinen miglichen Umftanden ebenfalle zu verfuchen. Er war ein Edelmann; wir forderten uns. Da es fcones Wetter war, gingen wir fogleich vor's Thor. eine fonderbare Bendung erhielt ich eine Bleffur am Rnie. Dein Begner reifte nach geendigtem Sandel fos gleich fort.

Birtlich habe ich mich durch Schreiben einigermaßen getroftet. Es ist ein großes Glud, daß ich noch schreiben fann. Benn ich die Blessur nun am Arm empfangen hatte.

Freilich bin ich berjenige, ber gestern noch bem Schweigen eine so feurige Lobrede hielt. Ich bin bers jenige, der jeden Streit sogleich aufgiebt und seinen Gegner immer Necht behalten läßt. Duste ich mir barum bies Lagebuch anlegen, um mir daburch eine Bunde zu veranlassen? —

Der Chirurgus sagt freilich, sie habe nicht viel zu bedeuten, und ich glaube es auch recht gern. Aber wars um ließ ich Simplicissimus den Simplicissimus nicht in Ruhe? Beiß ich denn nicht, daß die Menschen keinnen Spaß verstehn, und daß ihnen dieser Genuß wahrs scheinlich als ein Theil ihrer himmlischen Freude aufgehoben wird, wenn sie hier unten an der Ernsthaftigkeit gestorben sind? Um diese Freude nun hier zu haben, ware ich darüber beinahe zu fruh in die himmlische verssest worden. Was hatte Emilie dann wohl zu meiner allzugroßen Spaßhaftigkeit gesagt?

Alle Menschen troften mich. Das ift mir in meis ner Situation auch febr fatal.

#### 18

Ich spreche viel mit jenem Maler Martin, der sich neulich mit meinem Ferdinand auch beinah geprügelt hatte. Ich besorgte ohne Noth etwas Uebles; denn es ist nichts als lauter Gutes daraus entstanden; denn die ser Mann ist zu einem bessern Geschmad zurückgeführt, er giebt dem klügeren Maler Necht, und sieht ein, daß er bisher in der Irre gewandelt hat. Er ist nunmehr mit dem Herrn Ferdinand einerlei Meinung, und das gefällt mir besser, als Streiten. Ich sinde überhaupt an der Friedsertigkeit ein großes Wohlbehagen, seit ich durch meine Bekehrungssucht so übel angekommen bin. Der andre ist ein Mensch, der sich sehr für die Wissenschaften interessirt; er studirt alles, was ihm in die Hände fällt; dabei ist er von einer heftigen Natur: er beist Martin Werthmann. Er ist viel als Hosmisser

in der Welt herumgereist, um andere junge Leute zu bils ben und gebildet zu werden. Das Lettere ist ihm einis germaßen gelungen; nur sinde ich, daß er darüber in eine gewisse Langweiligkeit verfallen ist, die ihm recht gut steht, mir aber lästig wird. Mir scheint er einer von denen Menschen, die zum Umgange vorzüglich brauchbar sind, weil sie ihr Inwendiges nie ganz hers auskehren; oft, weil sie kein Inwendiges haben; oft aber auch, weil es ihnen unbequem fällt.

Der Maler hat also diesen Werthmann bekehrt, und ich denke, mir soll dieses Tagebuch fast gleiche Dienste leisten. Ich wollte zufrieden nach hause kehren, wenn ich nur erst mein Corps von Narren angetroffen hatte. Jedermann genießt eines so stillen ruhigen Gluck, und klagt eher über Ueberfluß, als Mangel an Narrheit: nur ich Armseliger muß die weite Welt durchstreifen; Emilie sitt indessen und wartet sehnlichst auf meine Ruckfehr.

## 19.

Immer wunderbarer! immer narischer! Man lernt doch alle Tage mehr Neucs. Der bekehrte, herr Werth: mann, trifft gestern von ohngefahr einen Mann, der gunstig vom Pietro Cortona spricht. Werthmann, um seine neue Religion in eine frische Ausübung zu bringen, behauptet kecklich, Pietro sei ein ganz schlechter Maler; jener giebt Anfangs etwas nach, da er aber sieht, daß Werthmann seinen Saß gar zu hisig versicht, wird er auch aufgebracht, sie gerathen über den Italianischen Waler in Zwist und Werthmann wird zerschlagen nach Hause gebracht. Der Maler hort von dem Vorfall und

geht hin, um den Neubekehrten zu troften, der sich durch seine Besserung so ansehnlich verschlimmert hatte. Raum sieht Werthmann denjenigen, der ihn mit dem Geiste getaust hat, als er sogleich den Vorsatz faßt: ihm einiges vom Erworbenen zuruckzugeben. Der Maler nun ist ein schwacher Nensch und darum liegt er jest auch verwun; det im Bette,

So eben fallt es mir ein: biefe beiden Betehrer find ja zwei gang vortreffliche Narren, beren ich nie schonere wieder habhaft werden fann. Nun noch ben britten. O gutiges Schickfal, lag mich auch biefen finden!

Und besitse ich ihn dann nicht schon oder werde viele mehr von ihm besessen? Wer kann es anders sein, als ich selber, da ich so weit herumreise und an mich gar nicht denke? Da ich in der Ferne einen Schaß suche, den ich so nahe bei mir habe? — Ich reise zueruck, ich schließe dieses Tagebuch und bin glucklich. Unsre drei Porträts zieren den Saal und können für Angedensten der Freundschaft gelten; Emilie giebt mir ihre Hand, wenn sie sich noch nicht eines bessern besonnen hat — und wahrlich, dann war ich erst ein recht vollkommner Marr! — doch nein, ich erhalte so eben einen Brief, sie liebt mich noch! — —

